

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



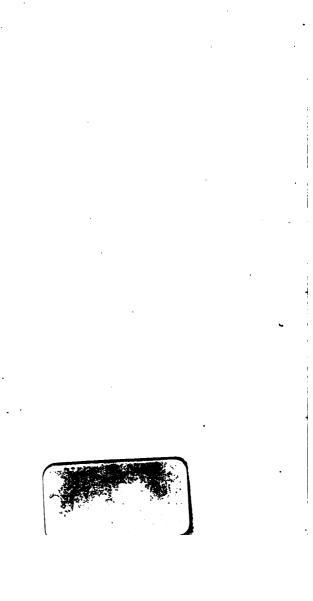

·

·.

Anthre . R. . 1 • . •

.

• • •

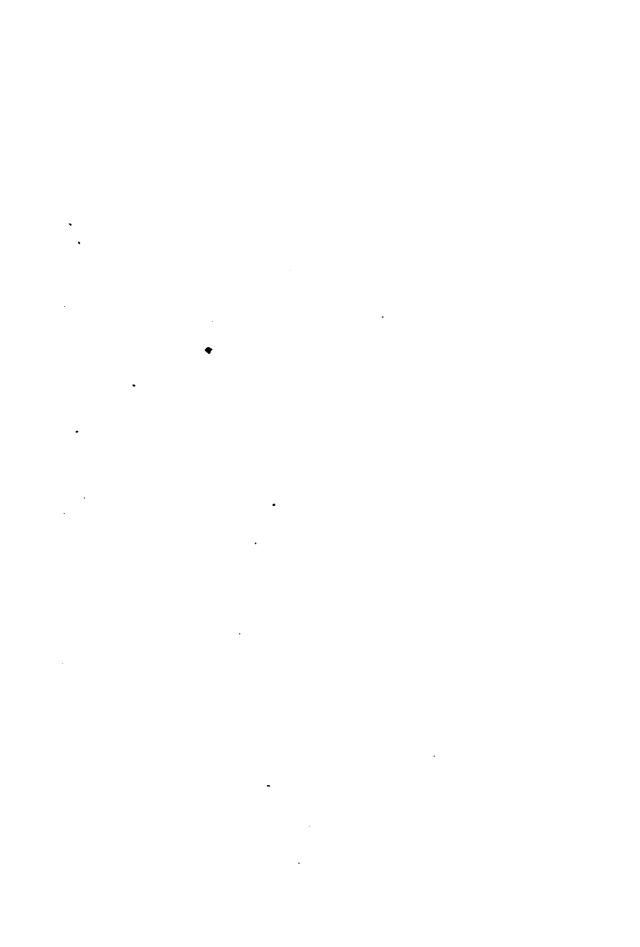



C. a. Mar.

# Geschichte

Land to the wife of the company

in the second of the second of

Sari Weite

June 2 to the Lea

Ditt foret weite in Bilb. g.

Condition of Assessment

11\_11

# Geschichte

ber

# Erdfunde und der Entdeckungen.

Vorlesungen

an ber Universität zu Berlin gehalten

von

Carl Mitter.

Berausgegeben

bon

H. Daniel.



Zweite Auflage.

Mit Carl Ritter's Bildnig.

Berlin.

Drud und Berlag von G. Reimer. 1880.

201. e. 229.

• . • . •

# Inhalt.

|             |                                                             |  |  |  |  |   |   | ٠ |   |   |  |  |  |   |  |   | Seite |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|---|-------|
| <b>D</b> as | Alterthum                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  | • | 1     |
|             | Bebraer und Megupter .                                      |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 4     |
|             | Phonicier (Rarthager)                                       |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 16    |
|             | Griechen                                                    |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 35    |
|             | Alexander der Große                                         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 65    |
|             | Inder und Chinefen                                          |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 74    |
|             | Die Römer                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 98    |
|             | Mittelalter                                                 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | 135   |
|             | Die Bolfermanderung .                                       |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|             | Die Musbreitung bes Ch                                      |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|             | Die Eroberungen der M                                       |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|             | Die Seereisen, Aventuren und Geographischen Entdedungen ber |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|             | Rormannen                                                   |  |  |  |  | • | • |   | • |   |  |  |  | • |  |   | 195   |
|             | Das Emporblühen ber 3                                       |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   | -     |
|             | Entdedungen ber Bortug                                      |  |  |  |  |   |   |   |   | - |  |  |  |   |  |   |       |
|             | Schluk                                                      |  |  |  |  | • |   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |

## Vorwort.

In der Vorlesung über "Allgemeine vergleichende . Erdfunde" pflegte Ritter nach der Einleitung und einem Ueberblick der geographischen Literatur zu der Geschichte der Erdkunde und der geographischen Entdeckungen bis zur Auffindung von Amerika fortzuschreiten. Sie wurde mit solcher Ausführlichkeit behandelt, daß ihr eine fast gleiche Zahl von Vorlefungen gewidmet war, als den übrigen Theilen der Erdfunde. Und Ritter's Zuhörer tragen es in lebhafter und bleibender Erinnerung, wie der Verewigte gerade die Geschichte der Erdkunde mit begeistertem Interesse behandelte. Die nach und nach aus dem Dunkel in das Licht geographischer Kunde hervor= tretende Erde war ein Lieblingsobject Ritterscher Dar= stellung: die großen Geographen und Forscher, Entbeder und Reisenden alter und neuer Zeit schilderte er nicht blos als gründlicher Gelehrter, sondern stellte sie mit begeisterter Anerkennung, ich möchte sagen mit zarter Bietät, dem Bergen seiner Borer nahe, und der Mann, ber sich so selten entrüsten konnte, gerieth in Unmuth, wenn er von der Verkennung oder doch nicht gerechten Würdigung solcher geographischen Größen zu erzählen hatte.

Schon das Gesagte würde die Herausgabe der Vorslesungen über die Geschichte der Erdfunde erklären und rechtsertigen. Noch bestimmender aber war es, daß Ritter selbst zunächst diese Vorlesungen zum Druck bestimmt und vorbereitet hat.

Dem ehrenvollen Auftrage des Herrn Verlegers, den von dem großen Manne noch vollendeten Denkstein nun auf seinem Grabe aufzurichten, habe ich mich mit Freuden und möglichster Sorgfalt unterzogen. Neben dem Manuscript des Verewigten sind akademische Hefte zugezogen, und die Vorlesungen, wie ich hoffe, in einer Gestalt an das Licht getreten, welche den Verehrern und Zuhörern Ritter's lebhaft die Zeit vergegenwärtigen wird, wo sie zu den Füßen des geseierten Lehrers saßen und seiner begeisterten Rede lauschten.

Salle, den 18. März 1861.

Dr. H. A. Daniel.

Das Alterthum.

. • . •  Die Erde tritt nur allmählich aus dem Dunkel hervor. Jahrtausende sind nothwendig gewesen, um dasselbe zu erhellen, und noch heute liegt vieles im Schatten. Eine geographische Beschreibung der Erde kann nicht in chronologischem Zusammen-hange gegeben werden. Auf harmonische Beise das Ganze nach seiner historischen und physikalischen Seite darzustellen ist rein unmöglich. Denn die einzelnen Länder treten in ganz verschiedenen Zeiten aus ihrer Dunkelheit heraus. Die mannigsaltigen Berhältnisse des Zustandes der Erde die zur Gegenwart lernen wir nur aus der Geschichte kennen, die Entdeckungen bilben einen Theil berselben.

Nur von den gebildeten Nationen des Alterthums find denen der neuern Zeit Kenntnisse von der Erdoberstäche überliesert worden. Die ungebildetern, roher gebliebenen Bölser haben zwar eine Kunde ihrer Heimath, aber keine Erdkunde. Die Indianer Rordamerikas kennen ebenso wie die am Amazonenstrome genau ihre Urwälder, und sinden die Jagdpfade auf Hunderte von Meilen; die Beduinen versolgen durch die Mitte ihrer meeresgleichen Sandwüsten mit Sicherheit ihren Beg; die Eskimos der Bolarzone zeichneten sogar mit Kohle auf Birkenrinde für die britischen Seecapitäne die Küsten und Inseln ihres weiten, surchtbaren Eismeers und zeigten ihnen so die Bege zu den Eingängen der Nordwestpassage. Der Malaye weiß auf unendlicher

Meeresssäche den Weg, den er steuern muß, um die nächste Inselsgruppe zu erreichen. Aber weiter kommt er nicht, wenn er nicht durch eine oceanische Strömung verschlagen wird. Ueber die Heimath, über das nächste Bedürfniß reicht die Kenntniß solcher Naturvölker nicht hinaus.

Zwischen der Kenntniß von der Heimath und der Wiffensichaft von der Erde überhaupt ist ein großer Unterschied.

### hebräer und Aegypter.

Die erste allgemeinere geographische Nebersicht ber Länder und Völker, welche aus den Grenzen enger Heimathskunde heraustritt, sinden wir bei den Hebräern — 1 Mos. Cap. 10. Es ist die merkwürdige Völkertafel, welche die Ausbreitung der Geschlechter der Menschen nach den drei Söhnen Noah's, Sem, Ham und Japhet auseinandersett. Bei den Geschlechtern werzen aber die Länder, Inseln und Städte genannt, die sie in Besit nahmen. Sie verbreitet sich über Westasien, Nordostastrika und Südosteuropa, sett also schon bedeutende geographische Kenntznisse über das Centrum der Alten Welt voraus. So hat diese Völkertasel als älteste Urkunde zu wichtigen Forschungen über Völker, Sprachen und Urverbreitung des Menschengeschlechtes und dessen Genealogie Veranlassung gegeben. Zu den lehrreichsten Commentaren über dieselbe gehören die von Vochart, Geschnius, Rosenmüller, Hartmann.')

<sup>1)</sup> Sartmann, Aufklärung über Affen für Bibelforscher. 1806. Th. 1. Rofenmüller Bibl. Alterthumskunde und Bibl. Geographie 1823 — 1836. v. Lengerke Kanaan. Königsb. 1844. Ewald Geschichte bes Bolles Istrael 3 Th. 1847. Knobel Die Bölkertafel ber Genefis. Ethnographische Untersuchungen. Gießen 1850. Leo Borlesungen über bie Geschichte bes Jüdischen Staats. 1828. v. Bohlen Genefis. Königsb. 1835. Sigig Urgeschichte ber Philistäer. Leipzig 1845. Riepert Bibel-Utlas. Berlin 1847.

Das genealogische Interesse, welches ben Hebraern und allen semitischen Bölkerstämmen bis zu den heutigen Arabern eigen ist, leitete sie zur Ethnographie und Geographie.

Bei der Besitnahme von Kanaan erhalten wir ein zweistes geographisches Document. Josua trug (Jos. 18) den Boten, jedesmal drei erwählten Männern aus den verschiedenen Stämmen Jsraels auf, durch das ganze Land der Kanaaniter zu wandern und dies zu beschreiben, damit danach die Eintheislung unter die Stämme Jsraels getroffen, oder, wie es heißt, das Loos über den Grundbesitz geworfen werden könne. So tritt das erste Land, das Gelobte Land, aus dem Dunkel der Urwelt hervor.

Schon beim Einzuge unter Mose (4 B. 13) war die erfte Erforschung durch Rundschafter geschehen. Moses giebt genau an, worauf sie zu achten hatten. B 19-21. Die Vertheilung nach Stammesantheilen ging bann wirklich vor fich auf der Oftseite bes Jordan und im Guben Judaa's. Als aber später noch fieben Stämme keinen Antheil hatten, mußte eine zweite Recoanoscirung für das nördliche Kangan stattfinden. Diese erfolgte unter Josua (18, 2), als die Gemeinde Jerael von Gilgal am Jordan nach Silo versammelt war, sieben Jahre nach dem Eintritt in Ranaan. Ruben, Gab und halb Manasse, die Hirtenstämme, hatten ihr Weibeland auf der Oftseite des Jordan erhalten. Juda, Simeon und Benjamin im Suden, wo die erften fiegreichen Eroberungen ftattfanden. Josua gebot nun eine neue Landvertheilung unter die fieben Stamme, die noch kein Erbtheil hatten. Josua 18, 4: Schaffet aus jeglichem Stamme brei Männer, daß ich fie fende, und fie fich aufmachen, und burch das Land gehen, und beschreibens, nach ihrem Erbtheile, und kommen zu mir. B. 5: Theilet das Land in fieben Theile. Juda soll bleiben auf seiner Grenze von Mittag her, und Haus Soseph (Ephraim) foll bleiben auf seiner Grenze von Mitternacht

her. B. 6: Ihr aber beschreibet das Land der sieben Theile: bringet sie her zu mir, so will ich das Loos auch werfen vor dem Herrn unserm Gott. B. 9: Und also gingen die Männer hin, und durchzogen das Land und beschriebens auf einem Brief, nach den Städten in sieben Theile, und kamen ins Lager zu Josua.

Reil im Commentar zu Josua 329—331 bemerkt: "Das Wort beschreiben heißt im Hebräischen nicht vermessen, obwohl dem Bolke die Feldmeßkunft der Aegypter wohl bekannt
war. Es wird also keine Landkarte dabei zum Grunde gelegt
sein. Nur ein Berzeichniß nach den Städten und ihrem Gebiete
habe man sich dabei zu denken — von den Städten ist die Bestimmung der Gebiete erst ausgegangen. Deshalb sind die Grenzen auch sehr unbestimmt geblieben." — Aber derselbe Gelehrte,
der für die erste Bertheilung sich so entschieden gegen eine wirkliche Bermessung des Landes ausgesprochen, giebt doch S. 269
zu, daß bei der zweiten Austheilung zu Silo an die sieben
Stämme man doch wohl genöthigt gewesen sei, erst das übrige
Land (außer Juda, Ephraim und im Often des Jordan) genau
aufzunehmen, um es in sieben Districte theilen zu können.

Aber schon Mose 4 B. 13. V. 18—22 nöthigt zu bemselben Schlusse. V. 18: Ziehet hinauf an den Mittag (von Kanaan) und gehet auf das Gebirge (Hermon u. s. w.). B. 19: Und bessehet das Land, wie es ist, und das Bolk, das drinnen wohnet, obs stark oder schwach, wenig oder viel ist. V. 20: Und was es für ein Land ist, darinnen sie wohnen, obs gut oder böse sei, und was für Städte sind, drinnen sie wohnen, ob sie in Gezelten oder Vestungen wohnen. V. 21: Und was es für ein Land sei, obs sett oder mager sei, und ob Bäume drinnen sind, oder nicht. Seid getrost und nehmet der Früchte des Landes (es war eben um die Zeit der ersten Weintrauben). V. 22: Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land, von der Wüste Zin

(am Todten Meer) bis gen Rehob, da man gen Hamath geht (d. i. bis Damask und Hama am Orontes). — Der Ausdruck messen und Meßschnur kommt aber unzählige mal vor. 4 Mose 34, 7 u. 8 sagt ausdrücklich: Ihr sollt messen von dem Großen Weer an dem Berge Hor. — Und von dem Berge Hor messen, bis man kommt gen Hamath. — Josua 17, 14 wird das Loos selbst die Weßschnur (hon) genannt, dann das zugemessen Erbtheil (Keil S. 324); und 17, 5: Es sielen außer Gilead noch zehn Schnüre gemessene Erbtheile, auf halb Manasse. — 19, 9: Simeons Erbtheil ist unter der Schnur Juda. Bei Jesaias 34, 11 ist die Weßschnur, das Richtblei u. s. w. genannt; bei Ezechiel 47, 3 wird bei Bestimmung der Landesgrenzen dreismal die Weßschnur gezogen.

Nach dem, was Flavius Josephus Antiqq. V. 1, 20 über diese Aussendung bemerkt, ist zu vermuthen, daß wirkliche Bermessung bei dieser Aufzeichnung des Landes vorgenommen und eine Art Karte des Landes entworfen sei. "Sie hatten einige Geometer bei sich, um die Ländereien zweckmäßig abschähen und vertheilen zu können." Auch ist eine so zweckmäßige Bertheilung der Stammesantheile, wie wir sie später vorsinden, kaum anders denkbar, als nach vorhergegangener katastralischer Aufzeichnung.

Wir hatten hier also, fast 1500 Jahre vor unserer Zeitzrechnung, bei den Hebraern die erste allgemeine Bölkerztafel, die erste specielle Landkarte; in den Stationen des Auszuges aus Aegypten aber die erste Wegroute einer Bölkerwanderung. Das sind die ältesten drei Formen geographischer Rachrichten, die sich für uns erhalten haben.')

<sup>1)</sup> v. Raumer über den Zug der Jeraeliten durch die Bufte. Leipzig 1843. Robinfon Palästina. Laborde Commentaire geogr. sur l'Exodus. Paris 1841.

Unstreitig hatten die Hebräer diese Anfänge geographischer Kenntniß mit aus Aegypten gebracht. Die Aegypter machte die Natur ihres Landes zu Ersindern der Geometrie und Landversmessung: die Ackervertheilung mußte jedes Jahr nach der Nilsüberschwemmung neu berichtigt werden. Sie hatten ihr Land sehr genau in 44 Nomen getheilt, verstanden das Nivelliren der Gewässer, hatten, nach Herodots Berichten, einen förmlichen Kastaster für die Besteuerung der Grundstücke. Daher bildete sich bei ihnen zuerst die Choros und Topographie aus, nämslich die Länders und Ortsbeschreibung des Nilthales nach Rosmen und Tempelbezirken.')

Den schärfsten Beweis für ihre Fortschritte giebt das mufterhafte Kanalspftem durch das ganze Land, das ohne folche Vorkenntnisse unmöglich ausführbar gewesen mare. Englische frangofische, öfterreichische Ingenieure ber neuesten Zeit hatten viel mit dem Nivellement zu thun, um die Kanale von Suez und von Alexandria zu Stande zu bringen. Aber die ägyptischen Priefter waren auch dazu verpflichtet, die Chorographie Aegyp= tens und des Nils zu studiren. Ihre Religion wie ihre Gerechtigkeitspflege, die an die Tempelbezirke geknüpft mar, verlangte das. (Nach 42 heiligen Büchern der Aegypter geordnet: 10 prophetische, 10 literarische, 14 ber eracten Wissenschaften, 10 Bücher ber Hieroglyphik, Mekkunft, Geometrie.) Unter ben 42 hermetischen wissenschaftlichen Abtheilungen, in deren Kenntniß ihre drei verschiedenen Priefterklaffen eingeweiht fein mußten, werden auch Aftrologie, Rosmographie und Geographie genannt, Welt= und Erdkunde. Dieses Studium war bei jedem Tempel= bezirke die Aufgabe des Hierogrammateus (Scriba sacrorum),

<sup>1)</sup> Brug ich, Die Geographie best alten Aeghptens nach ben altägpptischen Dentmälern jum erften Male jusammengestellt und verglichen mit ben geographischen Angaben ber D. Schrift. 1857.

eines gelehrten Priefters, ber zugleich Schreiber ber hierogluphen war. ')

Die allgemeinere Kenntniß ber Erbe hatten die Aegypter wohl schon sehr frühzeitig burch ihre erobernden Könige erhal= Sesostriden führten Obelisken und Prachtbauten mit den Schätzen Indiens und Aethiopiens auf. Sesostris hatte diese Länder auf dem Landwege mit großen Heereszügen befiegt, war südmärts in das heutige Abysfinien (Res), nordwärts bis zum Tanais (Don) an der Grenze von Afien und Europa, wo die Rolchier und Skuthen wohnten, oftwarts bis in die Lanbergebiete von Arabien vorgedrungen — aber zu Waffer wei= Mit einer großen Flotte fuhr er durch den arabischen Meerbusen (das Erythräische Meer) nach Indien. landete sein Heer und eroberte Städte am Gangesstrom. ගි hatte schon Herodot erzählt (B. II. 102 — 106). Auch Diodor von Sicilien, der seine Aegyptiaca in den Bibliotheken zu Alexandria und Thebä sammelte, stellt an die Spize seiner Bölkergeschichte die Sage von Sesoosis, der bis zum Ganges zog. Schon henne de fide Diodori (Comment. Soc. Gott. VII. 83) macht die Sache zur Mythe. Später erklärt v. Bohlen (bas Alte Indien. I. S. 62) Sesostris' Zug für fabelhaft, von gräcifirenden Aegyptern ausgedacht. — Fortgesette Studien und Entbedungen führen zu andern Resultaten, die an Herodots Erkundigungen im Nilthale näher herantreten und fie nicht mehr als Fabeln erscheinen laffen. Die Gelehrten hatten sich überhaupt ein Jahrhundert hindurch gewöhnt, das vorgriechische Alterthum der nichthellenischen Welt nur im Zu= stande einer unmündigen Kindheit, ja einer völligen Unwissenheit

<sup>1)</sup> Die Hauptstelle in den vermischten Schriften des Clemens von Alexandria. Stromatum lib. VI. 4. p. 757. ed. Potter. Erläutert von Creuzer in Symbol u. Mythol. Ausg. 2. Th. I, S 245.

zu erblicken. Sie wähnten, durch eine sogenannte strengere Kristik das ermittelt zu haben; aber das seitdem erwachte Studium der Denkmale im Orient, am Euphrat und Tigris, wie am Nil in Aegypten, giebt so wie über Sesostris, so über das ganze ägyptische Alterthum andern Aufschluß.

Genealogie und Chronologie der Aegypter find allerdings, wie bei den Chinesen, Hindus u. a., durch die Ruhmsucht späzterer Priestergeschlechter und ihre Legenden, aber auch durch Mißverstand und Unwissenheit gräcistrender Rachfolger und späterer Ausleger vielsach verdunkelt worden. ') Die Fragmente ihrer hinterlassenen Annalen und Dynastien, ihre Schriftrollen, deren man so viele Tausende wieder aufgefunden, werden nun erst nach und nach entzissert und verstanden. ')

Die Regentschaft der Sesostriben ist unbezweiselt in den Denkmalen dargethan. der Sesostris der Griechen ist Rhamsses oder Rhamesses der Aegypter. Seine Grenzsäulen mit nur zum Theil erhaltenen Hieroglyphen und Keilschrift bedeckt, die er als Eroberer mit seinem Namen Rhamses bezeichnete, sind bei Beirut in Syrien, in den Felssculpturen Phöniciens am Nahr el Kelb wieder aufgefunden. Denksäulen bei Smyrna und Sardes; Abbildungen, die Herodot irrig für Sesostrisbilder hielt (ein Held mit Bogen und Lanze hoch an der Felswand eingeshauen), wie sie auch, nach Diodor I. 55 in Jonien und Cölessyrien vorhanden waren, und wie Strado XIV. 4 sie an der Meerenge des arabischen Golfs, zu Bab el Mandeb, als zu seis

<sup>1)</sup> Eine merkwürdige Ausnahme macht Tacitus (Ann. II. 60), ber treu wiedergiebt, was Germanicus in Aegypten von den Priestern und Geslehrten über die Geschichte ihrer Denkmaler mitgetheilt wurde.

<sup>-2)</sup> Roger Champollion, Rofelini, Doung. Lepfius Chronologie ber Megypter. Bunfen, Negyptens Stellung in ber Weltgeschichte. 1845. Boedh, Manetho's Dynastien. Brugsch u. A.

<sup>3)</sup> Die Belege bagu im Reuen agpptischen Museum in Berlin.

ner Zeit vorhanden angab, scheinen zwar vernichtet und zerstört zu sein, sind aber darum für jene große Sesostridenzeit nicht weniger beweisend. Vorzüglich sehen aber die Wandsculpturen und Walereien an den Palästen zu Thebä und in den Prunkgräbern der Könige des Nilthales, jene Thatsachen einer großen Eroberungsperiode altägyptischer Herrscher außer Zweisel. Auch die Pyramiden und Grabselder, die große Netropolis von Unterägypten ist reich an Documenten jener Zeit, die erst kürzlich durch die Ausgrabungen der preußischen wissenschaftlichen Expezdition aus ihrem Dunkel hervorgetreten sind.

Sesostris ift keine Mythe mehr wie zuvor. Er ist eine historische Person, der zweite König der neunzehnten Dynastie des Manetho. Er lebte 1400 Jahr v. Chr.; sein einheimischer Rame ist Rhamses Miamen der Große. Er ist aber nur der bekannteste Repräsentant einer langen Königsreihe. Ihm ging 200 Jahre früher die Bertreibung der Hirtenkönige Hyksos aus Unterägypten unter Amosis seit 1678, Thutmosis, Amenophis und Menephtha voran. Die Versolgung der Hyksos führte sie nach Vorderassen, nicht Eroberungssucht.

Unter den Denkmälern, welche die Sesostridenzeit aus der Fabel in die Wirklichkeit gerettet haben, find die Wandsculpturen und Wandmalereien für die Geschichte der Erdkunde bei weitem die wichtigsten.')

<sup>1)</sup> Sur les Basreliefs Egyptiens et Persans en Syrie par Dr. R. Lepsius. Rome 1838. in Monatsber. d. Kön. Acad. d. Biffenich. Berlin 1840. Erste Abbildung ber Bandsculpturen von Medynat habu in Description de l'Egypte. Antiquit. Vol. II. Genauere Zeichnungen seitdem von Lepfius u. A. und Abschriften ihrer hieroglyphischen Inscriptionen. Champollion's erste Entzifferungen der hieroglyphen lehrten die Namen der Könige, Böller, der eroberten Städte, der Länder, Flüffe, Landschaften in den einheimischen Sprachen kennen, welche diesen Sculpturen und Abbildungen zur Erklärung beigefügt sind. Biele dieser Namen sind seitdem neuern und gründlichern Forschungen

Auf ben Granittafeln ber Palaftmanbe ber alten Theba wie an vielen andern find die Großthaten der Sesostriden, ihrer Erbauer, ganz so wie auf den Ruinen zu Persepolis, auf den ichwarzen Marmorwanden, die Großthaten der Achameniden; wie auf den weißen Alabastertafeln in Ninive oder Nimrud und Khor= sabad die der Affprischen Könige aus urältefter Zeit abgebilbet. -Runftvolle Relief-Sculpturen in Luror, ftellen außer religiösen Feiern und Opferfesten zum Dank für ihre Götter auch Festgepränge, Triumphe, Pompaufzüge, aber auch Eroberungszüge selbst, mit ihren Schlachten, Erstürmungen von Festen ober Städ= ten, zu Lande und zu Baffer mit Flotten, bar. Sie geben geographische Daten von höchster Bichtigkeit über einen großen Theil der subtropischen Erdrinde. Denn die Producte der tributbringenden Bölkerschaften in Naturalien, und die verschiedensten Bölker felbit, find in ihren einheimischen Trachten und Gebrauchen mit abgebildet, und Malereien geben ihnen ihre eigenthum= lichen Farben. Die Racenverschiedenheiten find aus ihren Formen und Physiognomien, in weiß, roth, braun, schwarz genau unterschieden. Die Bilder enthalten Pflanzen, Thiere, wie Menschengestalten in ihren carakteristischen Formen. Elfenbein in Elephantenzähnen, indische Holzarten in schwarzem Cbenholz, fremde Früchte und Thiere, wie Giraffen und andere, Festungen und Schiffe verschiedener Bauart, find in zahllosen Bilbern bargestellt. Man unterscheidet die Meereswogen, welche die Flotten

und den glücklichsten Entzifferungen gefolgt, die jest schon jede Kritik bestehen. Die Forschungen von Wilkinson, Topography of Thebes, von Rosellini, Le Normand, Roger, Prokesch, Parthen, Lepsius Chronologie der Aegypter, sesten die begonnenen Studien über diese Monumente fort, die so lehrreich für die Geographie geworden. Will. Osburn Monumental History of Egypt from the first Colonisation of the Valley of the Nile to the Visit of Patriarch Abraham and Exodus of Moses. Vol. I. II. 1854.

ber Seefchiffe burchschneiben, beutlich von ben Flugwellen ber füßen Landströme und ben Flußschiffen.

In Aegypten waren die Krieger nur Fußvolk, ihre Führer, wie in dem Trojanischen Rriege, nur Bagenlenker; Reiterei fannten die Aegypter nicht. Reiter konnen daher nur bei ben Heeren affatischer Bölker erscheinen, in deren Länder die Eroberungen der Sesostriden fortschritten. Die Trachten der Feinde am Großen Strom zeigen in ihrem Federschmud und den bunten Cattunen, daß die Aegypter bis zu den indischen Bölkern am Indus ober Ganges vordrangen, und Diodor bestätigt bas. In der Grabkatakombe eines Königs Totmes II. ist ein ganzer Bug affatischer Bolker mit Pferden und zwei Elephanten abgebildet, die damals weder in Aegypten noch in ganz Vorderaffen gezähmt wurden, also Verkehr mit Indien jenseit des Ganges beweisen, woher auch Alexander d. Gr. den ersten Elephanten holen ließ. Sehr carafteriftische, verschiedenartige Landschaften mit ihren Architekturen find ebenfalls abgebilbet. Bei biefen find die Namen von Personen, Bölkern, Königen, Ortschaften in Hieroglyphen beigefügt. Sie bedürfen noch mancher Entzifferung; aber manche find auch evident. In der Endung apuro am großen Strom find die Namen der Städte am Indus und Sanges, die auch heute noch so häufig dieselbe Endfilbe pura d. i. Burg im Sansfrit, tragen, leicht zu erkennen, wie Safti= napura, Balpur, Singapura u. a. In Fran am Indus kommen die Kriege mit den Cheto oder Kiheto vor; es find die Ktschetria, wie noch heute in Indien am Indus die Rriegerkafte heißt, die alten Vertheidiger Indiens, die da ihren hauptsitz hatten. Auch Namen, die an Stythische Bolkerschaften erinnern, kommen in Nordost=Fran vor. Schari (Suri) ift nichts anderes als Assur, Affprien; Raharina ist das Aram-Naharaim, Mesopotamien; Rumi Armenien. In Arabien ist Rampf mit Löwen abgebildet. In Bestasien werden in den Paphrusrollen der Sesostridenkriege häufig Juni und Luki genannt, Jonier und Lycier. In den äthiopischen Kriegen und den Abbildungen der Borderasiaten sind die Köpfe der Araber, der Juden, der Aethiopen, der Neger deutlich zu unterscheiden.

Alle diese Abbildungen sehen schon eine genauere Kenntniß von den Zuständen und Productionen sehr weit von einander abstehender Länder und Bölkerstämme der südlichen Breiten der Erde voraus.

Wie nun durch die Eroberungen der Sesostriden unter den Aegyptern Kunde fremder Länder verbreitet wurde, so kam auf demselben Bege unstreitig die älteste geographische Kenntniß vom Orient, den äthiopischen Landschaften und dem Rilthal nach dem Occident: ebenso, wie späterhin in einer mehr nördlichen Erdbreite über den griechischen Archipelagus durch Alexanders Siege sich die erste Kunde dahin von Ober-Indien und dem stythischen Innerasien verbreitete; ja, wie noch einmal im Mittelalter durch die Kreuzzüge den germanischen Bölkern Besteuropa's die Länder der Muhamedaner ansingen bekannt zu werden.

Das neuerwachte Studium der Aegyptischen Antiquitäten und die Entzisserung ihrer Hieroglyphen zeigt den großen antiken Reichthum an Erfahrungen und Kenntnissen, den die Aegypter, wie in vielen andern Fächern, so auch im Gebiete der Erdkunde, unabhängig von allen uns später bekannt werdenden Culturvölskern, sich schon im höchsten Alterthum erworden hatten. Wir halten es daher für sehr wahrscheinlich, daß die Mosaische Bölkertafel ebenfalls aus dieser Quelle ihre übersichtlichen Daten geschöpft hat. Ihr großer und weiter Umfang spricht bafür.

Sie reicht im Norden von Thiras (Thracien) zu den Gomer und Thogarma (Armenier), zu den Quellen des Eu=phrat und Tigris über Assur und Niniveh, bis zu den Ma=dai (Meder), Elam (Susianer) und Paras (Perser). Süd=

wärts geht sie bis zu den Joktan am Südende von Arabia folix, dessen Bewohner sich auch heute noch Joktaniden nennen. Dann blickt die Tafel über das Erythräische Meer zu den Chuschiten (Afrikaner), die sie Mizraim (Aegypter), Sabtha oder Sabota (Sabäer), Hevila oder Chevila (ob Aila?) und Nub nennt, d. i. die heutigen Nubier und Aethiopen. Segen Best reicht sie bis Elischa, Elis der Griechen im Peloponnes, nach Kaphtor (Kreta), nach Chittim (Cypern) mit Sidoniern, Phöniciern. Die Raema und Dedan sind arabische Stämme im äußersten Ocean und am persisch errythräischen Meere, gegen den Indus hin, die östlichsten Völkerstämme der Tafel.

Die Resultate der jüngsten chronologischen, antiquarischen und philologischen, mit zuvor noch unbekannt gebliebenen Hülfsmitteln angestellten Forschungen, zumal der vielen aufgefundenen Inscriptionen, werden auch bald ein helleres Licht über diese älteste Urkunde verbreiten.')

Späterhin sind die Aegypter allerdings mehr nur auf ihr enges Nilthal beschränkt geblieben. Ihre directen Berbindungen mit der Fremde hörten auf: innere Zerwürsnisse ihrer vielsach sich spaltenden Dynastien traten ein. Doch erneuerten sich jene Eroberungszüge noch einmal durch die Landkriege gegen Jerusalem, die Affyrer und die Euphratländer, zuleht unter Pharao Recho (600 v. Chr.). Ueberfälle von außen sehten auch dieser Beriode ein Ziel. Das Schicksal der Aegypter seit Cambyses' Eroberung ist bekannt. Seitdem konnten sie wenig oder nichts mehr zum Fortschritt der Allgemeinen Erdkunde beitragen, dis auf Eratosthenes und Claudius Ptolemäus, die ersten astronomischen und mathematischen Geographen in Alexandria,

¹) Anobel's Bölfertafel ber Genefis 1850. Rawlinfon's u. A. Ents gifferungen an Riniveh und Sufa Monumenten.

die freilich als Griechen nur in Aegypten lebten, unter dem Schutze der Ptolemäer und der Römer.

### Phonicier (Rarthager).

Die Phönicier sind gleichzeitig mit den continentalen Aegyptern das Bolk gewesen, das von der Meeresseite her noch in viel weiterem Umfange den Erdkreis kennen lernte, ein maritimes Handelsvolk. Afien lag ihnen im Ost, Afrika im Süd, Europa im Norden. Sie selbst aber betrachteten sich als den Mittelspunkt zwischen den Dreien. Daher dachten sie sich zuerst das Ganze der Erde in die drei großen Abtheilungen zerlegt, eine Eintheilung, welche die Griechen von ihnen annahmen. Die Namen dieser Erdtheile, Europa, Asien, Libyen (Afrika) haben wir dis heute beibehalten.

Tyrus wie Aruad (Aradus) im Suden und Norden, und Sibon in der Mitte zwischen beiben, maren die berühmteften ihrer Städte; die beiden erften die Töchter der weit alteren Sidon (d. h. Fischerort), deren Bewohner, wie ihr Rame zu verstehen giebt, zuerst aus dem nomadischen Leben ihrer Stamm= väter zum Fischer= und Schifferleben fortschritten. Tyrus wie Aradus lagen auf Inseln bicht an ber phonicischen Rufte an Vorgebirgen, heute Sur und Ruad. Noch zweimal wieder= holen sich diese Doppelinseln mit denselben Ramen weiter im Often: einmal am Eingange bes perfischen Meerbusens, bem spätern Ormuz gegenüber; dann im innern Winkel bes perfischen Meerbufens, jest die Inseln Bahrein, der Sig der Berlenfischerei. An beiben Localitäten lagen zweimal zwei Inseln beisammen, die immer Tyrus und Aradus hießen. Rach Strabo XVI. 766 sollen die Bewohner der Inseln Tyros (auch Tylos) und Arados im perfischen Golf behaupten, daß die gleichnamigen Städte und Inseln der Phonicier von ihnen ausgegangene Ansiedler seien (αποίχους έαυτων). Herodot I. 1 und VII. 89 sagt, die persischen Logoi ober Annalen — und die Perfer seien unter allen Bölkern am besten in der Geschichte unterrichtet — erzählten, die Phonicier waren vom ernthräischen Meere (bem indisch-arabischen) zum mittelländischen Meere erft vorgerückt. Diese Stellen haben bei den neueren Auslegern schon die verschiedensten Deutungen, sehr oft und am gründlichsten von Movers Widerspruch erfahren. Die Namen der Inseln find in der That bei verschiedenen Autoren manchen Veränderungen unterworfen. Aber Plinius nennt die heutigen Bahrein-Inseln boch auch Tylos und Tylos minor, wo er die ersten Anpflanzungen des Baumwollenbaumes ermähnt (XII. 21: Arbores vocant gossympinos). Daffelbe faat vor ihm Theophraft in Hist. Plant. IV. 7. 7, und nennt die Insel Tylos; ebenso späterhin Ptolemaus Tylos und Arados. Noch zu Alexanders und Strabo's Zeiten ftanden dort phonicische Tempel; von dort holten die Kaufleute ihre Perlen und die Baumwolle von Gossypium arboroum, dem Baume, von dem Theophraft wußte, daß er in Indien einheimisch sei. Hier war mahrscheinlich die erste Baumwollenplantage in Vorderafien durch Tyrier angelegt. A. v. humboldt im Rosmos II. 161 halt die Bahrein-Inseln nur für handelsfactoreien der Phonicie.

Wir bleiben bei der ältesten Aussage Herodots stehen, wonach uns dies dreidoppelte Vorkommen dieser Insel- und Städtenamen als das dreisache Colonienpaar einer Einwanderung der Phönicier aus dem Often nach dem Westen am wahrscheinlichsten wird. Den ältesten Ursitz eines im Orient so durch und durch schon in frühester Zeit bewanderten Volkes können wir eher am persisch-erythräischen, als am mittelländischen Gestade uns benken.

Als die größten Handelsleute auf Landkarawanenwegen und allerweiteste Seefahrer der Alten Welt besaßen sie die ausgeskitter, Geschichte der Erdunde. 2. Ausl.

breitetste Länder= und Bölkerkunde auf friedlichem Wege, und wußten im Orient wie im Occident Bescheid.

Im Orient wegen ihres Herkommens von da. Der Inhalt ihrer Geschichtschreiber geht bis auf die Jahre 1000 v. Chr. zurück, und wohl noch weiter, wenn auch der Name Sanchuniathon nicht einen Geschichtschreiber, sondern eine Sammlung heiliger Bücher der Phönicier bezeichnet (Movers Phönicier. I. 100). Berosus' des Chaldaers Rosmogenie ist erst später aus Cyrus' Zeit; des Philo von Byblos 9 Bücher sind vollends erst spätere Uebersehung.

Unter den Orientsfahrten der Phönicier hat eine für uns besonderes Interesse. Gegen Often schifften sie schon zu den Zeiten Davids und Salomos im arabischen Meerbusen und im ernsthräischen Meere — nach Ophir.')

Die Könige von Ikrael und Thrus vereinigten sich damals im Bau ihrer Flotten am Hafen zu Cleath (Ailath, heute Aila) oder Ezeon Geber (Akzium der Araber, nach arabischem Manuscript des 10. Jahrhunderts — heute unbekannt). Bon da schifften sie nach Ophir, um Gold, Elsenbein und kostbare Gewürze zu holen. Die Lage der beiden Häfen war bis in die neuere Zeit unbekannt geblieben. Ed. Küppel hat sie erst 1822 wieder entdeckt. (Monatl. Correspondenz für Astronomie von Zach Bd. VII. — Aufnahme und Messung am Golf von Akabah. Aila 29° 31' N.B.) Ueber die Lage von Ophir ist man noch in Zweisel. Ob es an der Küste von Ostafrika im goldreichen Sosala, in Südarabien Arabia felix, (wo in Vemen noch ein Ophirberg genannt wird), oder an dem Westgestade der indischen Halbinsel lag? Selbst in Ceplon hat man Ophir wiedersinden wollen. Die Producte, welche man zurückbrachte, waren aus-

<sup>1)</sup> Reil über die hiram-Salomonische Schifffahrt nach Ophir und Tarfis. Dorpat 1834. Abweichend davon C. Ritter über Ophir im XIV. Bb. der Allgem. Erdf. S. 348—431.

ländischer Art, beren keines einen hebräischen Namen führt, das Gold ausgenommen, das man zuvor auch schon kannte, aber nun Ophirgold nannte. Das Schiff brachte Affen mit, die im Sanskrit Kapi heißen und nun von den Hebraern Ruph genannt werden. Pfauen, die wild in Vorderindien als der schönste königliche Bogel leben: Tukhi-im, in Dekan bei Tamulen noch heute. Sie brachten Sandelholz mit, das nur in Indien wächst und bort Algumin heißt. Auch Elfenbein, Schen habim im hebraischen Text, ein Wort das nur aus dem Sanstrit zu erklaren ift, als Rahn des Habim, d. i. des Elephanten, der Ibha im Sansfrit heißt. Daher nach v. Schlegel felbft bas spater verftummelte Wort Elephant aus Al-Ibha-danto (bes 3bha Bahn im Sanstrit) entstanden zu sein scheint. Lassen hat die Etymologien aller im hebräischen Texte vorkommenden Namen als ursprünglich einheimisch in Indien nachgewiesen. Dies war weber in den arabischen, noch in den afrikanischen Sprachen möglich. Man kann baher mit ziemlicher Sicherheit die Westkufte Vorderindiens als das Ziel der Ophirfahrt ansehen.')

Aber diese Annahme bleibt noch gegen abweichende Ansichten bedeutender Autoritäten zu vertheidigen.

In den Sanskrit-Annalen fand Lassen, daß etwa 1000 Jahre v. Chr., also gleichzeitig mit Salomo und David, ein

<sup>1)</sup> Boarot und Gesenius im Thesaurus hatten fich für die Südspige. Arabiens entschieden nach dem damaligen Zustande der blos arabischen Sprachkenntniß. Der gelehrte Quatremere (Mem. sur le Pays d'Ophir in Mem. d'Inscript. et Bell. Lettres. 1845. t. XV.) für die goldreiche Küste Afrika's, wegen des Goldes. Eben dahin neigt A. v. Humboldt im Rosmos II. S. 166, weil es ihm auffällt, daß neben jenen allerdings indischen Producten doch andere, nicht weniger ächt charakteristische Producte des heutigen Indiens, wie Seide, Baumwollenzeuge, Gewürze, Zimmet, Weihrauch u. s. w. nicht mitgebracht wurden; dagegen so vieles Gold, das heutzutage in Indien zu den Seltenheiten gehört. Es scheine daher Ophir nur eine allgemeine Bezeichnung productenreicher Küstenländer zu sein, wie etwa unser Ausdruck Levante.

Sanskritvolk, Abhira genannt, vom obern Indus zum Indusbelta vorgerückt mar, also zu berselben Zeit, als überhaupt Irahmaische Sanskritstämme fich über die Indus- und Gangesbander ausbreiteten. Dies Bolf brachte Golbschätze aus feiner Gebirasheimath mit, benn in allen himalayathalern bes obern Indus könnte noch heute ein reichliches Gold aus der Tiefe aegraben werden; damals war es noch leichter aufzulesen. Denn es lag noch als Geröll an der Oberfläche, wie es in Californien und in allen gefeierten Golblandern der frühern Zeit, am Ural, in Ungarn, in Haiti, Cuba, allen Antillen, Mexico zur Zeit der Entbedungen der Fall gewesen. Ift das Gold mit leichter Dube von der Oberfläche abgelesen, und fordern die unterirdischen Schätze saure Arbeit, so wendet fich die bequeme Raubgier von solchen Strichen ab. So hört auch der Goldruhm Indiens nach der Ophirfahrt auf, weil man die schwere Arbeit des tieferen Erzbaues scheute ober noch nicht verftand. Aber geblieben find die Goldschätze bis heute; nur find die hindu keine Bergleute. Das Volk der Abhira (Aphir oder Ophir) war zu den Indusmundungen vorgerudt, wo spaterhin der Martt von Barngaga so berühmt wurde für den Handel der Abendlander. Nur von ihnen konnten die Salomonischen Flotten alle Producte des Norbens von Indien mit den Sanskritnamen, die des Südens von Indien, aus Dekan, mit den tamulischen Namen, erhalten und eintauschen. Denn ber Marktort von Barngaga lag zu Alexanbers Reit und bis in die späteste Römerperiode als das Hauptemporium für alle weftlichen Schiffer auf der Grenze von Nordund Subindien, eben ba, wo im Mittelalter zur portugiefischen Beit Diu, Cambona, Goa lagen, und heute Baroda und Bomban, die großen Sandelsmärkte der Englander bluben. Die phonicischen Steuerer der Salomonischen Schiffe maren also schon Oftindienfahrer, und ihre Flaggen reichten bald bis Cenlon.

Auf den Occident lenkte die Phonicier fruhzeitig die Configuration des gegen den Atlantischen Ocean geöffneten milbern, weniger stürmischen mittelländischen Meeres, auf bem die Schifffahrt leichter war, als auf dem erythräischen. So kamen fie zuerft zu den vorliegenden Inseln, nach Aegypten, dann erft zu ben Sprten bis Iberien. Ueberall legten fie Colonien an, die für fie, wie für die Nachwelt, eben so viele Entbedungen maren. Eppros (Eppern, Rupferinfel), Rhodos, Creta (Raphtorim), Sicilien (Beizeninsel, Befthälfte), Kufte Barce, Karthago, Utica, Leptis, Sarbo (Sarbinien), Iberien (Subspanien), Tarteffus (früher Dertzosa, Tortosa nach Redslob an der Mündung des Ebro) bis nach Gabir (Cabiz), ihrem erften oceanischen Hafen jenseit der Säulen des Melicerthus (Hercules), der Meerenge von Gibraltar. Hier öffnete fich ihnen zuerft ber freie Ocean. Belche große Entbeckung für die Bölker einer umschloffenen mittelländischen See! Bei Phöniciern lernte man nun die ersten Renntnisse des Oceans, und der Name Okeanos von Dg und Dgen, der phonicischen Bezeichnung beffelben, der Allumfaffer, ift noch ein dauerndes Denkmal dieser Entdeckerzeit. Griechen wie Römer nahmen ihn von den Phöniciern in ihre Sprache auf.

Damals war die Periode, wo nach des Propheten Jesaias (Cap. 23) Worten Kausseute und Schiffherren von Thrus die Fürsten im Lande waren, und die Herren auf dem Meere, wie die Sesostriden auf dem Lande.

Die Entbeckungsreisen ber Phönicier setzten die Karthager, ihre Enkel, im Westen in ungleich großartigerm Stile sort. Rach Süden drangen sie auch zu Lande durch ihre Karawanen nach Libyen und Nigritien; durch Hannibals kriegerische Feldzüge ward Iberien, Gallien, Italien aufgeschlossen. Viele ihrer Entdeckungen sind für uns verloren gegangen. Von den historischen einheismischen Quellen haben wir nur zu beklagen, daß fast keine der unzähligen bis zu uns, und keine in ihrer Keinheit, in ihrer

einheimischen Sprache überliefert ward. Gin einziges Fragment ihrer Schifferberichte, ihrer Ruftenfahrten hat fich erhalten, und auch dieses nicht in karthagischer Sprache, die von der Erde ver= tilgt wurde durch ihre Sieger, sondern in griechischer Ueber= Es ift ber Periplus bes Sannon') an ber Beft= kufte von Afrika, die Umschiffung des heutigen Atlasgebirges und der Geftade von Marocco bis Cerne. Hannon, ein karthagischer Feldherr, befehligte die Flotte: sie fuhr von Karthago aus längs der Nordküfte (des heutigen Algeriens) westwärts in das Atlantische Meer. Die Karthager hatten beschlossen, Sannon sollte an der Rufte Libnens Städte anlegen, und dazu schifften fich 30,000 Manner und Beiber mit Zubehör ein. Am Eingange des Atlantischen Oceans wurde dem Melkarth, dem karthagischen Hercules, geopfert und um gluckliche Fahrt gefleht. Die Ruftenschifffahrt auf 60 Schiffen (babei funfzigrudrige), auf jedem 500 Mann an Bord, erreichte die ferne Infel Cerne, die uns unbekannt (ob Goree am Cap Berde?). Sie kamen zum großen Sübhorn, Abendhorn, Έσπέρου κέρας, Cornu Austri (Cap Berde? Cap Palmas?), weiterhin zum Θεών όχημα, Deorum vehiculum, Götterwagen, einem hohen Berg in einer Meeres= bucht (ob Guinea?), bei größter Site an vielen Feuerströmen (Bulkane?) vorüber, die sich in das Meer ergossen, bis man zu den sehr heißen Ruften mit aromatischen Duften, aber auch zu Inseln ganz haariger wilder Menschen — Γορίλλας, Gorgides ober Gorgones bei Plinius — wohl Affen, gelangte. Von den Männern konnte man keinen fangen, sie kletterten über alle Klippen schnell hinweg und warfen mit Stei=

¹) Wahrscheinlich ber Bericht bes Abmirals selbst, ben er dem Senate von Karthago abstattet. Der Text in griechischer Uebersegung im ersten Band ber Geographi Graeci Minores ed. Hudson. Oxon. 1698. Bal. Plin. II. 67. V. 1. VI. 36.

nen; von den Beibern wurden brei gefangen und getöbtet. ') hier gingen die Lebensmittel aus, deswegen kehrte man in das Mittelmeer zurud. Am mahrscheinlichsten ift die Fahrt wenigftens bis zu dem weit vorspringenden Cap Berbe der spatern Reit porgebrungen, vielleicht bis zum Cap Balmas. Die nächste Ausbehnung der Fahrt mare die Erreichung des Wendekreises am Cap Blanc und ber Infel Arguin gewesen. Es kommt auf die Berechnung der angegebenen Tagfahrten an, ob die karthagi= sche Flotte an jedem Tage höchstens 16-20 Stunden, wie Rennell ichatt, ober mit Strömen und Winden die doppelte Entfernung zurudlegen konnte, wie Bougainville meint. Darüber giebt ber Text keinen Aufschluß. Arrian Indic. 43. fagt sogar, die Kahrt sei 35 Tage immer gegen Aufgang geschifft, ftatt gegen Sub. Auf jeden Fall war es eine fehr große See-Erpedition, immer an unbekannten oceanischen Ruften bin über 300-400 geographische Meilen weit, die nur von Barbaren bewohnt waren. Eben so unsicher ift die Zeit der Expedition. Goffelin in seinen Rochorches (II. 49. 6) sett fie in bas Jahr 1000 v. Chr., also gleichzeitig mit ber Salomonischen Ophirfahrt; Bredow um das Jahr 770 (in Untersuchungen über Alte Geschichte u. Geogr.); Sug im Freiburger Programm 1808 und hedert in seiner Geschichte und Geographie ber Römer I. 60 um bas Jahr 500 v. Chr. Kluge (Hannonis Periplus. Dissertat. 1828 mit revidirtem Text) fest diefe Ruftenfahrt am wahrscheinlichsten in das Jahr 509 v. Chr. Späterhin, nach der Zerstörung Karthago's (146 v. Chr.) unternahm Polybius, auf Befehl seines Bonners, des Publius Cornelius Scivio Africanus, 145 mit einer römischen Flotte eine Kriegs= Erpedition gegen den Weften, um die Colonien der Karthager

<sup>1)</sup> Die häute hingen noch zu Scipio's Zeit im Tempel des Melkarth zu Karthago.

jenseit der Saulen des Herkules zu erforschen und mahrschein= lich zu zerftören. 1) Polybius, der berühmte hiftoriker, hatte fich in Karthago's Archiven eine genaue Kenntnig von ihren meftlichen Kahrten verschafft. Er brauchte ficher auch Rarthagische Piloten zur erften oceanischen Fahrt, welche die Römer ausgeführt haben. Einen turzen Auszug aus Polybius' Bericht hat Plinius (Hist. Nat. V. 1). Darin nennt er manche neue Ramen von Fluffen, Bergen, Orten; aber nur jenseit bes Atlas bis zum Promontorium Hesperium und zum Theon Ochema brang er vor und zu den Pharusiern. Also nicht weiter, als die Rarthager gegangen waren. Benn späterhin Strabo (XVII. 826) erzählt, an den füdlichen Uferbuchten von Weftafrika lägen 300 Städte und Anfiedelungen der Tyrier, aber verödet, welche von den Pharufiern und Rigriten (Regern?) zerftort seien; so kann bas wohl nur aus karthagischen, für uns verloren gegangenen Berichten genommen sein; ebenso was die Römer späterbin von den bortigen Atlantischen Inselgruppen erzählen. Dies bie alteste Entbedungsgeschichte von Afrika im Beften.

Festus Avienus und Plinius berichten, daß zu gleicher Zeit mit Hannon auch Himilko an die oceanischen Küsten Europa's geschickt sei. Vier Monate sei er unterwegs gewesen. Aber Wirbel, Schlamm und Dunkelheit habe ihn von dieser Fahrt zurückgeschreckt — Aussagen, die als Schiffersagen sich bald weiter verbreiteten. Die Dunkelheit könnte wohl auf eine weitere Fahrt in die nördlichen Breiten sich beziehen. Der Meeresschlamm scheint nicht ganz erfunden: denn auch Columbus' Geschährten und manche andere Schiffer früherer Jahrhunderte schreckten die schwimmenden Wiesen des Seetang, Sargasso (Fucus articulatus), in welche ihre Schiffe sich verwickelten und in weiterm Lause gehemmt wurden, von weiteren Wagnissen zurück.

<sup>1)</sup> Polyb. Hist. III. 59. u. Exc. XVI. 29.

Sie nehmen nach A. v. Humboldts' Untersuchungen in der hohen See des Atlantischen Oceans in der Höhe der Azoren sehr große Strecken ein, und werden von den oscillirenden Bosen hin und her getrieben, behaupten aber doch ihre Stelle. Bis dahin mögen also wohl die karthagischen Nautiker geschifft sein. ')

Auf diese Beise folgten die Römer bei der Beschiffung der äußern Meere ben Karthagern, als Lehrmeiftern. Sie nennen fie aber nirgends als folche, wie etwa in neuesten Zeiten die Franzosen keine Vorganger bei Deutschen und Englandern zu nennen pflegen, sondern fich alles felbft und allein zueignen. Bewiß sehr viele geographische Kenntnisse, die wir seitdem erft bei ben spätern Römern finden, find aus farthagischen Quellen geichopft. Uns find fie leider ganzlich verloren gegangen, wie z. B. Marinus Tyrius. Die Araber in den ersten Jahrhunderten des Rhalifats kennen diesen Schriftsteller sehr gut und citiren ihn häufig. Maffoudi (943 schrieb er seine "Goldenen Wiesen — Moroudi Aldzeheb") sagt ausdrücklich in seinem letten Werke, das er noch am Ende seines Lebens niederschrieb (im Jahr 956), daß er den Tractat des Marinus von Tyrus mit den begleitenden Karten benutt habe. Der griechische Text ift für uns verloren, wir fennen nur den Bebrauch, den Ptolemaus bavon gemacht: ein fehr zu bedauernder Berluft.

<sup>1)</sup> Goffelin Recherches sur la Géogr. des Anciens. 4 Th. (Bredow's Deutsche Bearbeitung). Heeren Ideen über Politik, Berkehr und Hanbel der Alten Belt. 2. Aust. Hamacker Miscellanea Phoenicia. Lugd. Bat. 1828. Lelewel, Die Entdedungen der Karthager und Griechen auf dem Occan. Aus dem Polnischen. 1831. Gesenius Scripturae linguae Phoeniciae Monumenta. Lips. 4. 1837. 2. voll. Movers Phönicier. 3 Th. Berlin 1850. Schmedel Geographische Uebersicht der Phönicischen Colonien. Programm. Merseburg 1836. Die Ergebnisse sehr wichtiger Forschungen an Ort und Stelle bei Dr. Heinr. Barth Banderungen durch das Punische und Kyrenäische Küstenland, und Mogreb, Afrikia, Barkia. Berlin 1849 mit Karten.

Und wie viel ift sonst noch verloren! Ein Volk wie bas Phonicische, welches das erfte Lautalphabet erfand, das zu allen anderen Semitenstämmen überging und auch zu den Griechen übergehen konnte, hatte sicher eine reiche Literatur, wenn auch ihre Monumente und Inscriptionen bis jest nur wenig Bedeutendes geliefert haben: Namen unbedeutender Personen, keine Actenftude der Geschichte, kein historisches Factum von allgemeinem Interesse. Den Sarkophag des Königs Esmunazor von Sidon mit Inscriptionen hat der Herzog von Lunnes (Paris 1856) beschrieben. Aber welche Zerftörung auch haben Tyrus und Karthago erlitten seit den affprischen und macedonischen, den römischen Bernichtungsfriegen! Aus den Trummern der alten Städte find in der Nachbarschaft römische Orte gebaut, eine Menge von Baumaterial ift auch sonft verschleppt, Verbrennung der Marmore zu Kalk war allgemein. Auch von der Literatur haben wir in Sanchuniathon, Berosus, Philo von Byblos nur Fragmente ober spätere Bearbeitungen, wie von Marinus von Inrus bei Ptolemaus. Josephus c. Apion. (T. II. p. 447) bezeugt, daß die Monumente der Punischen National= historie seit langen Zeiten auf das sorgfältigste in Tyrus aufbewahrt würden. Schon als Josua bei der Eroberung in Canaan eindrang (Sof. 15. 15), wird die besiegte Stadt Kiriat Sefer bei hebron, die Stadt der Bücher, der Landesarchive, genannt. Das gerettete Fragment der Sanchuniathon Rosmogenie bei Eusebius, nach Philo's griechischer Uebersetzung, bleibt als das fast einzig aus phonicischer Literatur erhaltene von hohem Werth zum Beweis ihrer Eristenz. ') Die historien von Tyrus, welche Josephus, Tatian, Clemens von Alexandrien und Eusebius citiren, waren zwar wohl griechisch geschrieben, aber

f. Cosmographia et Theologia Phoenicum Sanchuniathon. ed. Orelli. Lips. 1826.

boch unftreitig nach phonicischen Quellen; ebenso wie Menander, Dius, Hieronymus Aegyptiacus u. A., die alle verloren find. Strabo XVI. 757 nennt ben Philosophen Moschus von Sidon, der vor dem trojanischen Kriege gelebt und geschrieben. Auch Karthago hatte seine Archive, die durch die Römer untergingen. Ihnen war daran gelegen, daß die Kriegsberichte des Hannibal nicht erhalten wurden; sie mochten schwerlich mit denen bei Polybius und Livius übereinstimmen. In ihnen würde aber Vieles über Phonicien fich erhalten haben. Mago hatte in punischer Schrift ausgezeichnete Werke über die Agricultur geschrieben, von denen wir nur Auszuge befigen. Polybius hat den Friedenstractat Karthago's mit Rom 509 v. Chr. aufbewahrt (III. cap. 22-25). Viele Tractate dieser Art maren mit Römern, Siciliern, Iberischen, Afrikanischen Königen abge= schlossen; sie mußten im Archiv des Senates in Karthago aufbewahrt gewesen sein. Als diese Capitale durch die Römer er= obert ward, befand fich in der Stadt eine Bibliothek, die aber von den ftolzen Römern, denen die punische Sprache fremd blieb. gering geachtet wurde. Scipio, sagen römische Autoren, habe sie an Mafiniffa und andere ihrer Bundesgenoffen-Könige überlaffen und an fie vertheilt. So wird die Armuth der Ueberrefte karthagischer Literatur begreiflich. Vergeblich hat man sich in neuer Zeit geschmeichelt, etwa in Timbuctu ober in andern innerafrikanischen Städten die Faben, die von Karthago bis dahin reichten, wieder aufzufinden. An Sagen über Karthago's Glanz und Größe fehlt es im arabischen und portugiefischen Mittelalter am Senegal und Rigerstrome nicht.

Sicherer als ihre Literatur haben die Phönicier ihren Fabrikfleiß, ihre Schifffahrt, ihre Entdeckungen, ihre Glasfabrikation, ihre Purpurfärbereien auf die Nachwelt vererbt: aber die Herren der Erde sollten sie nicht werden. Ihre Schattenseite tritt in vielen ihrer verderblichen Einrichtungen für das Mens

schengeschlecht beutlich hervor. Sie mußten vom Schauplatze ber großen Weltgeschichte zurücktreten. Ihr Asiatismus sollte die Bölker Europa's in ihrer eigenen, selbstständigen Entwickelung nicht gefährben.

Auf ähnliche Beise wie ben Karthagern im Beften burch die Römer, war es den Phoniciern durch die Griechen im oftlichen Beden des Mittellandischen Meeres ergangen. Die pontischen und kaspischen Ruften, Inseln und Meere beschifften fie im hohen Alterthume, nordwärts bis in das heutige Rufland hinauf bis zur Krim und zur Mündung des Tanais (Don). Aber auch da bleiben ihre Erfahrungen aus ihrem eignen Munde uns unbekannt. Rur aus ben homerischen Gefangen wiffen wir im Allgemeinen, daß fehr viele phonicische Sandelsleute bort, im griechischen Archivelagus, und an der Nordkufte Rleingfiens umberschifften. Auf den zahllosen Inseln und an allen Ruften Rleinaffens und Griechenlands landeten fie um Tauschhandel zu treiben, und zugleich als Corfaren auf Seeraub, Blunderung und Menschenfang auszugehen. Sie machten alle bortigen Bewäffer gefahrvoll, wie in den spätern Jahrhunderten die Algierischen Barbaresten die weftlichen Seen des Mittellandischen Meeres. Mit der Ausbildung der griechischen Ruftenstaaten und Colonien in Rleinafien, wie in Sicilien und Großgriechenland, wurden diese östlichen Punier jedoch bald aus jenem Binnenmeere verdrängt. Die Griechen bereicherten sich jest nicht nur mit ihrem dortigen Handelsverkehr, sondern auch mit ihren geographischen Renntniffen; vor Allen Miletus. Die raftlosen Milefier legten rund um die Ruften des Pontus, an benselben Stellen, wo Phonicier vordem Handel mit den Anwohnern getrieben, nun ihre eigenen Colonien an, und Andere folgten.') So blühete bort in kurzer

<sup>1)</sup> Heyne Opuscula academica. Gott. 1787. T. II. III. Hegewisch Geographische u. histor. Nachrichten über die Colonien der Griechen. Raoul-Rochette Colonies des Anciens. Movers Phönicier Th. III.

Zeit um den Eurinischen Pontus ein Kranz zahlreicher griechischer Coloniestädte auf, wie Istropolis, Olbiopolis, die Borysthenitenstadt, Phanagoria, Panticapäum, Sindica, Sinope u. a. Diese wurden bald durch ihren Reichthum berühmt, wie durch die neuen Bunderdinge, die man dort von fremden Ländern und Bölkern zu hören besam. Milesischer Reichthum, Milesische Märchen wurden zum Sprichwort. Sehr frühzeitig begegnete man hier, zumal in Sindica am Phasis, indischen Handen, ehe Indien den Griechen und dem übrigen Europa besannt ward.

So erweiterte sich durch die Phonicier zuerst die Kenntniß bes Eurinischen und Kaukafischen Nordens. Aber die Milefier und ihre Stammaenoffen, die Griechen, trugen die Frucht bavon. Sie wurden reich und machtig, die unkriegerischen Phonicier wichen ihnen in jenen Meeren aus und suchten fich andere, noch größere Gewinne verheißende Handelswege, die fie um fo forgfältiger in Dunkel und Geheimniß zu hüllen suchten. Und wirklich blieben fie Jahrhunderte hindurch ausschließlich die Handler mit den seltensten und koftbarften Producten jener Zeit: Bernstein (Elektron), Zinn (Kassiteros) aus dem baltischen Norden, Silber aus Spanien (Tarteffus), Elfenbein und Goldstaub aus ben Sprtischen Buchten, Gewürze und Perlen aus den Erythräiichen Meeren. Den Fremben erzählten fie nur die Schiffersagen und Mahrchen von den Abenteuern und. Gefahren ihrer fernen Seefahrten. Daher die Harvnen und Grophen im Vontus Areinos, die Gold bewachenden Ameisen, die Schla und Charybbis bei Sicilien, das gallertartige Nordmeer u. s. w. Sie selbst aber verstanden die Anwendung der Sternkunde für die Rautik und die Nachtschifffahrt durch die offene See, schon vor den homerischen Zeiten. Griechen und Römer blieben noch lange Zeit nur Rufteuschiffer. Nur so weit fie das Land noch erblicken konnten, wagten fie fich auf die See; aber fie machten nur Tagfahrten.

Die Römer wurden noch in den ersten vier Sahrhunderten ihres republikanischen Staates von Phoniciern und Karthagern, die im Angeficht von Latium die benachbarten Inseln Sicilien, Sardinien und Corfica besetzt hatten, ungemein beschränkt. Nach dem ältesten Handelstractate, den die Karthager im Jahre 509 v. Chr. (245 p. U. c.), nach Polyb. Hist. c. 22 in initio belli Punici, mit der römischen Republik abschlossen, durften diese in Schiffen kaum die Kusten ihres Territoriums von Latium überschreiten, mußten innerhalb der Tyrrhenischen See bleiben. Sie durf= ten nicht gegen Westen nach Iberien segeln und handeln. Die Punier bestimmten ihnen die Vorgebirge, die fie nicht doubliren sollten, wie das Pulchrum Promontorium (τὸ καλὸν ἀκρωτήpiov), das im Nordwesten von Karthago lag. Jede Fahrt ber Römer durch die Säulen des Hercules suchten fie zu vereiteln. Strabo XVII. 802 fagt, wenn ein fremdes Schiff an Sardo vorüberfuhr, oder zu den Saulen des Hercules, so versenkten fie es in die Meerestiefe. Und III. 176: als später ein Römer= schiff bennoch durch die Meerenge bes hercules hindurch einem farthagischen Schiffe zur Erforschung ber Sanbelswege nachfolgte, ließ ber Rarthager sein Schiff aus Miggunft abfichtlich auf ben Strand laufen, und zog badurch auch ben Römer, ber ihm nachfolgte, in's Verderben. Er rettete sein Leben und erhielt reichen Ersak für den Verlust seiner Waaren durch den Senat in Karthago.

Die Phönicier verfuhren nicht anders als in neuern Zeiten die Portugiesen, die sogar Todesstrase auf Schiffsahrt in ihren Gewässern und Berbreitung von Nachrichten darüber seststellten; und die Hollander als Gewürzkrämer, die sich Jahrhunderte daburch ihr Monopol für ganz Europa sicherten und große Reichtumer erwarben. Aber die redseligen Griechen erzählten bald und gern, was sie durch Phönicier und Andere ersahlten hatten. So ward Herodot (440 v. Chr.), der Bater der Geschichte,

auch der Begründer der Geographie, selbst ein weitgereister griechischer Handelsmann, der jene Milesischen Colonien bis zu dem Tanais und den Kolchiern am Fuße des Kaukasus besuchte, wo er anfänglich seinen Geschäften nachging, und später seine Ersahrungen auszeichnete. Durch ihn wurden die geographischen Geheimnisse der Phönicier und auch die der Milesier, seiner Landsleute, im europäischen und asiatischen Korden offenkundig für die classisch gebildeten Völker.

Das Mittelmeer, ben Pontus, ben äußern westlichen Okeanos kennen wir nun als Schauplatz phönicischer Seefahrt. Aber auch im äußern Okeanos gegen Osten, im Indischen Meere schifften sie bis Ceylon, und in vielen indischen Häfen wehten ihre Flaggen. ')

Daß sie auch im Süben der Oceane bekannt geworden, beweist die Herodotische Erzählung IV. 42. Der ägyptische König Recho (Nechao mit dem Zusah Pharao oder Rekus II., 611—595 v. Chr.) nahm ersahrene Schisser der Phönicier in seine Dienste, und trug ihnen auf, von dem Erythräischen (Rothen) Weere auszuschissen, ganz Libyen zu umsegeln und durch die Säulen des Hercules aus dem Süden zum Rordmeer und zu den Rilmündungen zurüczukehren. Dieses beweist, setz Herodot hinzu, allein schon, daß Libyen rings von Weer umslossen ist. — Und so wurden diese Phönicier die ersten Umschisser Afrika's, worauf sie, nach Herodot's Erzählung, drei Jahre Zeit gebrauchten. Das ist die erste, freilich dunkse Kenntniß der Alten von der südlichen Halbkugel der Erde. Auch muß Recho

<sup>1)</sup> A. B. v. Schlegel hatte zwar hieran gezweiselt, aber doch nur aus einem negativen Einwurf, der nicht entscheidend sein kann: sie hätten niemals des indischen Elephanten erwähnt und ihn nicht gekannt. — Aber wie wenig ist von dem, was sie wohl kannten, auf uns gekommen. Eben der indische Name des Elsenbeins, den die hiram-Salomonische Ophirsahrt durch phönicische Steuerer zurückbrachte (Schon habim, Zahn des Habim) beweist das Gegentheil.

wohl schon einige Nachricht von einer atlantischen Beschiffung bes westlichen Libnen gehabt haben, wie fie von Phoniciern und Rarthagern angebahnt mar, um die Aufgabe stellen zu können, durch bie Heraklessaulen gurudzukehren. Leiber ift biefe Erzählung bei Herodot nur sehr kurz und fast blos bas Factum angegeben, weshalb mit so Vielem, was Herodot mittheilte, auch diese Angabe bezweifelt ift. Aber Mangel an historischer Kritik kann fich eben so sehr in unbegründetem Zweifel, wie in zu leichtem Glauben kundgeben. Unwahrscheinliches liegt gar nicht in ber Erzählung. Ein sehr wichtiges Argument für die Wahrheit erscheint in Berodot's eignem Zweifel an bem Berichte. Denn die Schiffer hatten ausgesagt, bei der Umschiffung Libyens hatten fie die Sonne zur rechten Sand bekommen. Ihre Fahrt ging aber nach West. Das scheint Herodot unglaublich. Im Mittelmeere hatte man fie, von Aegupten nach den Säulen des Hercules ober von Tyrus nach Gabeira, schiffend, allerdings zur linken hand, b. i. gegen Süden. Auf der Südhalbkugel ist dies aber umgekehrt: ba steht die Sonne in der Mittagsstunde dem Schiffer gegen Norden. "Ich kann das nicht glauben, sagt Herodot offenherzig; vielleicht giebt es Andere, die dies glauben können." glaube ist ein entscheidender Beweis für die Fahrt. keine aftronomisch=geographische Theorie besagen (aus der sich er= giebt, daß dies nur in der füdlichen Halbkugel stattfinden kann), konnten dies nicht erzählen, ohne es wirklich erfahren zu haben. Und daß sie es erfahren, ist, wie bemerkt, gar nicht unwahrschein=. lich. Waren fie jenseit bes Wendefreises des Steinbocks getom= men, über Mombaza und Zanzibar, so war die Schwierigkeit ihrer Fahrt überwunden, und tein andrer Grund tritt dagegen auf, die Vollführung zu leugnen. Die Ruftenftrömungen Sudafrika's und die Winde waren ihnen gegen Sud und Beft sogar gunftig. Das hat J. Rennell bewiesen in seinen Rosoarches on the Geographical System of Herodot. Lond. 1830.

Heeren, Schlegel, Humboldt find dafür. Daß die vorgefaßten irrigen Begriffe der Alten von der Gestalt der Erde daburch so wenig berichtigt worden, ist nur ein Beweiß, daß die Entdeckung (von der übrigens jede weitere Anwendung sehlte) für ihre Zeit zu groß war, um vollkommen verstanden und ermessen zu werden. Sie war die einzige in ihrer Art, und für jene Zeit weit schwieriger zu begreisen, als die des Columbus gegen Westen zu der seinigen. — Die großartigen Unternehmungen Necho's werden durch die Wandgemälbe und Sculpturen seiner Katakomben bestätigt. Belzoni sand dei Thedä unter den dortigen vielen Königsgräbern auch das prachtvoll gearbeitete des Pharao Necho auf; sehr zahlreiche hieroglyphische Inscriptionen, Berichte über seine Thaten und Regierung harren noch ihrer Entzisserung entgegen.

Damals war die Weltaufgabe der Süden, wie später der Westen und nachmals der Norden. Und nicht allein die Phoniscier arbeiteten an ihrer Lösung.') Herodot erzählt, der Persische König Xerres habe den Sataspes, der einer vornehmen Persserin Gewalt angethan, zur Strase aufgegeben, Afrika auf dem entgegengesetten Wege zu umschiffen, nämlich durch die Säulen des Hercules auszusahren und durch den arabischen Weerbusen

<sup>1)</sup> Hera klides Bonticus der Platoniker, Berkasser des Buches περί πολιτειών, hat in einem Dialoge, den Strabo citirt, einen Magier aufgeführt, der behauptet hatte, auf dem Meere Libyen umschifft zu haben. Posidonius in einem Berke, das von Allen redet, welche die Seefahrt um Libyen herum gemacht haben, führt an, daß nach herodot (der Text sagt irrig Darius) Recho Libyen umschiffen ließ, im Jahr 616 v. Chr. Dann erzählt er von Cudoxus Bericht der Umschiffung Libyens, und von aufgefundenen Schisszeichen der Gadeirer auf dieser Fahrt. Plin. II. 67: Nepos Cornelius auctor est Eudoxum quendam sua aetate, cum Lathyrum Regem sugeret, Arabico sinu egressum Gades usque pervectum; multoque ante eum Caelius Antipater, vidisse se, qui navigasset ex Hispania in Aethiopiam commercii gratia.

zurückzukommen. Sataspes sei viele Wonate ausgewesen, auch um das Borgebirge Afrika's, welches Solomis heiße, herum gesschifft, zulet aber, da der Weg immer länger geworden, von dem Unternehmen abgestanden, auf dem alten Wege zurückgeskehrt, auf Xerres Besehl aber auf einen Pfahl gespießt. Bekannt war demnach den Alten die Umschisskarkeit Afrika's — schließt nach allem dem Ghillany in Wartin Behaim 1850 S. 73 mit Recht — und den Phöniciern um so mehr bekannt, da sie an der Westküste Afrika's viele Colonien hatten. — Aber man hielt diese Nachrichten für Mährchen, dis die Portugiesen ihre Entdeckungsreisen an der afrikanischen Küste weiter ausdehnten und das Cap der guten Hossfrung erreichten.')

Die Kenntniß bes Atlantischen Meeres, seiner Küstenländer und Nachbarinseln muß wohl zu gleicher Zeit durch Phonicier einen Fortschritt gewonnen haben. Die Canarischen Inseln liegen nur an 40 geogr. Weilen entsernt von der Afrikanischen Küste, am Südende des Atlasgebirges — es sind die Insulae Fortunatae dei Plinius VI. 37, der, nach karthagischen Berichten, von ihnen viel Merkwürdiges mittheilt, was früher auch unverständlich schien und für Fabel gehalten wurde. Durch die vortresslichen Beobachtungen v. Buch's auf dieser Inselgruppe hat das ganze Capitel seine classische Erklärung erhalten. Die sogenannten Inseln der Seligen (das Elhston), die man noch weiter hinaus in den Ocean rücke, wie in den Homerischen Gestängen, sind nicht mit ihnen zu verwechseln. Sie gehören zu den ibealen Gebieten, mit welchen überall die äußersten Fernen an

<sup>1)</sup> Auf Martin Behaim's Globus, der 1492 in Rürnberg gezeichnet worden, also 6 Jahre vor Basco de Gama's Entdedung des Borgebirges der guten hoffnung, ist Südasrika schon als umschiffbar dargestellt, so wie der Weg nach Oftindien schon angegeben. — Aber wie konnte der Rame Caput bonae Spei dahin kommen?

<sup>2)</sup> Die Canarischen Inseln von Leop. v. Buch. Berlin 1825, nebft Atlas.

ben Enden der Erde durch die Phantasie ausgeschmückt werden. Auch die beiden Purpurariae Insulae, die Plinius und Plustarch nennen, mögen schon von den Phöniciern entbeckt sein: sie werden mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für die später wieder ausgesundenen Inseln Madeira und Porto Santo gehalten.

Die Fahrten der Phönicier von Gades gegen den Rorden hin sind in Dunkel gehüllt. Sie gingen um Bätica, Lusitanien und Iberien (das heutige Portugal und Spanien) zum Rordsmeer nach Jerne (Freland) und dem heutigen Britanien. Doch werden diese Ramen noch nicht genannt. Aber dort wurden die zinnreichen Kassiteriden (Scilly und Cornwales) besucht, dund weiterhin mit den jütischen, dänischen Inseln, vielleicht selbst mit den preußischen Rords und Ostseeküsten Handel in Elektron (Bernstein) betrieben.

Die Handelsfahrten ber Phonicier erstreckten sich also wenigstens von den Scilly-Inseln bis Ceylon. Sie haben unter den ältesten Bölkern die umfassendste Erdkenntniß besessen und verbreitet.

## Griechen.

Den Griechen verdanken wir nicht nur die Erweiterung der Kenntniß der Erde, sondern auch die erste Bearbeitung geographischer Wissenschaft.

Die alteste Entbedungsfahrt, die noch in vorhomerische ') Reit fallt, ift ber berühmte Argonautenzug nach bem Bontus

<sup>1)</sup> Kassirepoc, koftbares Metall, später Zinn, bas bamals fehr selten war und nur in Mesopotamien und einem Theile von Indien gefunden warb.

<sup>2)</sup> homer nennt schon die Fahrt des Schiffes Argo, das er die πασι μέλουσα, die allen am herzen liegende, von der man gern fingen und fagen hört, nennt, Odyff. XII. 70, obwohl dieser Bers für später ein-

Areinos, ') in das Land der Kolchier. Die Erzählung ift fast eben so verschleiert und in Dunkel gehüllt, wie die Ophirsahrt bei den Hebräern.") Sehr frühe ist die Fahrt von Dichtern des sungen, aber diese Gesänge sind für uns verloren gegangen. Die auf uns gekommenen Argonautica wurden erst weit später versfertigt, wie die des Apollonius von Rhodus (2—400 n. Chr.) u. a. Sie wurden nur aus Fragmenten früherer Gesänge ussammengesetzt, sind daher in Beziehung auf Bahrheit und Dichtung schwierig zu beurtheilen. Vieles bleibt zweiselhaft, vieles dunkel. Aber in diese Gesänge eingewebte geographische Angaben weisen auf einen historischen Hintergrund, der nicht blos Ersinzbung der Dichter sein konnte (Tanais, Mäotis, Katarakten des Borysthenes, die Tumuli u. a.). Es ist darin die älteste Geographie und Ethnographie des europäischen Ostens und Kordens aus der phönicischen Zeit mitgetheilt, welche die spätere griechis

geschoben gilt. Er kennt wohl die ganze Begebenheit, doch ohne Jason als Seefahrer zu nennen, oder das Ziel der Fahrt (Kolchis) zu bezeichnen. Die homerischen Gesänge behaupten ein merkwürdiges Stillsschweigen über die ganze Nordküste Kleinasiens und das Schwarze Meer. Und doch sind sie an den Eingängen der Bosporen und auf dem nahen Trojanischen Gebiete und an der Bestäuste so einheimisch. Schwerlich ist die Ursache jenes Stillschweigens wirkliche Unkenntnis des Kleinasiatischen Nordens. Schon Strabo XII. 553 vertheidigt homer wegen seiner Unwissenheit vom Pontus. Biel eher, wie U dert meint, ist der Grund des Schweigens, daß diese Küsten, als zu viel besungen durch die Orphiker, schon als bekannt vorausgesetzt wurden, und für den Dichter dort kein Feld der Phantasie war.

<sup>1)</sup> Die Griechen rühmten sich, jenes Meer zuerst zugänglich gemacht zu haben. Ihre Scholiasten geben die Etymologie, daß es aus einem Afervoc (ungastlichen) durch sie erst zu einem ebfervoc (gastlichen) umgewandelt sei, ohne dabei der Phönicier zu gedenken. Karer und Kreter, welche vor ihnen auch schon dahin schifften, schildern sie als Räuber.

<sup>\*)</sup> Strabo I. 46. Schönemann Commentatio de Geographia Argonautarum. Gotting. 1788. 4. — Ud'ert über die Argonautenfahrt. Weimar 1816.

sche Zeit gar nicht mehr kannte, die sich aber auch heute noch in vielen Punkten bestätigt, wie etwa in Camoens' Lusiade die Indische Welt des Mittelalters zur Portugiesenzeit.

Jeder Entdeckungsfahrt pflegt fast immer ichon eine frühere Sage vorangegangen zu fein, gleichsam ihr ben Beg gewiesen zu haben. So hier die Sage von der Ueberfahrt des Phryrus und ber Helle, die mit dem Namen des Hellespontos als ein ahnliches Unternehmen, Reichthumer aus der Ferne zu holen, in Berbindung gesett wird. Denn das goldene Bließ der Kolchier gilt auch als Ziel der Argonautenfahrt. Hefiod (800 v. Chr.) läßt bie Argonauten auf bem Schiffe Argo burch ben Phafis in ben Okeanos einschiffen; dann gegen Sub und West durch den Tritonis-See Libpens, ober ben Flug Triton, in der Gegend der Sprtischen Buchten im Westen der Cyrenais in das Mittelmeer zurückkehren. — Diese Art der Rückkehr, wobei das Schiff eine Strede über Land getragen ward, hängt mit dem Cultus bes Poseibon, der aus Libnen nach Griechenland versetzt wird, und mit der Anficht der Griechen vom Ursprung der Kluffe ausammen. Biele Sanger folgten bem Befiod nach. Die Tragiker, wie Sophokles, laffen die Argonauten benfelben Beg der Beimkehr nehmen. Der Geograph Sekataus von Milet, nach einer andern Theorie von den Quellen großer Strome, die man damals aus dem Meere ableitete, ließ bas Argoschiff lieber durch den großen Nilstrom aus dem Süden in das Mittelmeer einschiffen in den Pontus.

Der Süben wurde für die Griechen nach und nach aufgehellt; der Rorden blieb länger in Dunkel und Fabel gehült. Daher ward für die späteren Dichter eine Rückschr durch den wunderbaren Norden einem Zuge durch den nun schon seit Alexander aufgehellten Süden vorgezogen. Timäus (um 320 v. Chr.) und Andere hatten die Einsicht gewonnen, daß der Phasis nicht zum Okeanos hineinsließe, so wenig wie der Nil aus dem Okeanos herauskomme. Sie ließen daher nun das Argonauten= schiff burch einen Nordstrom, Tanais, Borysthenes ober Ifter bis zu den Quellen hinauffahren, dann aber eine Strecke zu Lande bis zum nördlichen Ocean, dem Meere des Kronos, un= ferer Nordfee, getragen werden: für fie eine Nordweftpaffage. Aus dem Kronischen Meere (Oft- und Nordsee), wohin neun Tagefahrten, führte man fie bann an Jerne (Freland) vorbei und durch die Meerenge bei Gabeira in das Mittelmeer zuruck, Sier in Besteuropa konnte fie ein Sturm zu den Syrten verschlagen, zum Triton-See ober Fluß, der ihnen (wie der homerische Proteus dem Obysseus) Belehrung giebt über die gludliche Heimfahrt. So konnte die neue Dichtung mit der altern combinirt, durch Fortschritt geographischer Renntniß bereichert, immer neuen Schmud hinzufügen. Apollonius Rhobius, ber jungfte ber griechischen Argonauten-Dichter, wählte für seine Helben wieder einen neuen Weg durch den spat erft bekannt gewordenen Iftros bis zu deffen Quellen und zum Abria-Meere, die er sich benachbart benken mochte. Er schrieb 196 v. Chr., ein Zeitgenoffe des Eratofthenes und sein Nachfolger als Bibliothekar in Alexandria: daher seine Renntniß der Localität. Er nennt den Ister (Donau) ein horn des Dkeanos, breit, tief, schiffbar; und er hatte Recht: benn ihm war nur ber mächtige untere Lauf ber Donau bekannt. Seine Ansicht vom großen Strom war dieselbe wie die heutige der Chinesen, die ebenfalls ihre koloffalen Strome Hoangho und Yantsekiang Sohne bes Oceans nennen, als verdankten fie diefem ihren Urfprung. Es ist dies die Anficht vieler Rustenvölker, die sich einbilden, der Strom entstehe im Meere, umgekehrt wie wir ihn von feiner Quelle anfangen: die aufwärts steigende Fluth giebt zu jener Anschauung die Veranlassung.

Wir fassen bas bisher Gesagte kurz zusammen. Ueber bie hinfahrt nach Kolchis sind alle Dichter ber Argonautica

einig; sie beruht auf einem historischen Factum vorhomerischer Beit.') Sie ist die erste große nautische Expedition der Hellenen, von der eine Kunde auf die Nachwelt gekommen, und stellt sich als dritte neben die Fahrt der Phönicier nach Ophir und ihre Umschissung Afrika's unter Necho. Aber die Rückfahrt wechselt nach den Zeiten; sie ist poetischer Zusah und Schmuck, um den Stoss der Erzählung anziehend abzuändern. In der verschiedenen Behandlung dieses Zusahes nach den verschiedenen Jahrhunderten der Sänger, sieht man den verschiedenen Fortschritt der Kenntniß der Griechen von der Oberstäche der Erde und ihrer geographischen Theorien. Da demnach unter die Mythe auch viel Thatsächliches, das für die Geschichte der Erdkunde Bedeutung hat, eingemischt ist, so müssen wir noch einmal den Berlauf der Argonautensahrt kurz versolgen.

Die Sage über das Gefährliche der Unternehmung ist nicht so ganz unbegründet. Der Pontus ist noch heute nicht leicht zu beschiffen. Die Argonautenfahrt geht von der Insel Lemnos aus. Jason ist ein Lemnischer Herrscher; die Sintier auf Lemnos sind ein altes Schiffervolk. Erst spätere Dichter lassen die Fahrt vom Hasen Jolkos ausgehen, um Jason's Thatenruhm an den der Peliadengeschlechter und des Achilles in Thessalien zu knüpfen. Die Meeresgestade, an denen die Küstensahrt hingeht, werden geographisch genau bezeichnet. Leicht wieder zu erkennen ist der

<sup>1)</sup> Strabo halt den Argonautenzug für durchaus geschichtliche Wahrheit, begründet in Phrpyus' früherer Seefahrt und dem Reichthum der Gegend am Phasis an Golds, Silbers und Eisenbergwerken. Er läßt Sisnope begründen durch Autolysos, einen Gefährten des Jason; und sagt: "Um Sinope an der Küste längs Propontis und hellespont bis Lemnos sind viele Spuren vom Zuge des Jason und Phrpyus, zumal vom Zuge Jason's und der ihn verfolgenden Kolchier bis nach Kreta, Italien und bis zum Adria-Meer. Dahin gehören die 'Ιασόνεια, 'Ιασόνια ήρφα, Ortschaften, Berge, heiligthümer, die sich selbst in Armesnien, Medien und den angrenzenden Gegenden vorsinden."

Thracische Bosporus, der auch in den Irren der Jo eine so merkwürdige Rolle spielt, die Rufte nordostwarts zur Mündung bes Iftros zur Taurischen Halbinsel (Krim), und weiter bis zum Taurifden Bosporus, jum Afomiden Meere (Maootis Palus), und dem Tanais. Es geht schon von dem Beginn der Fahrt an ben großen Grabhugeln, den fünftlichen Regelbergen vorüber, den Tumuli, die auch heute noch die Landmarken der Ruftenichiffer find, bamals aber, als die Grabstätten ber Beroen ber ältesten Zeit, reiche Sagen erweckten. Die des hektor und Achilles werden im trojanischen Lande durch die Homerischen Gefänge berühmt. Wir haben sie selbst noch angestaunt beim Vorüberfegeln auf dem Damfichiffe zwischen Ilion und Tenedos. Das ganze füdliche Rugland fest noch heute durch ihre Größe und ihre Rahl in Erstaunen. Endlich wird, nach mühseliger Kahrt und vielen Aventuren und Kampfen, jenseit der Taurica Chorsonosus und des Tanais der Hypanis (Kuban) und der Phasis (Faz) erreicht und durch völlig fremde Geftalten charakterifirt. In Acetes und Medea, beren Name icon an Medien erinnert, tritt die Magie und das Zauberwesen von Innerasien hervor.

Die Rückfahrt, der Willfür der spätern Dichter überlassen, geht in der Nordsahrt über die Katarakten des Borysthenes (Onepr) durch die Mitte Osteuropa's hindurch. Diese Gegenzben wurden erst durch Herodot und die Linie des Bernsteinhanzbels, vom Eridanos, dem Ostgestade des baltischen Meeres (Preußen) zur Stromlinie des Onepr zur Krimschen Halbinsel und zum Pontus bekannt. 1)

Die Kenntniß der Erde bei den Hellenen ist in dem Homerischen Zeitalter in die großen Spopoen der Iliade und Obnisee verwebt. Eine andere Quelle für dieselbe von solchem

<sup>1)</sup> Fr. Bater, ber Argonautenzug aus ben Quellen bargeftellt und erklärt. Rafan 1845,

Umfange kennen wir nicht. Diese Kenntniß ist allerdings sehr beschränkt gegen die phönicische; aber mit dem wenigern Stoff hat sie sich durch die dichterische Form ein weit größeres Feld in der Gedankenwelt der Zeitgenossen und Nachfolger erobert. Ihr Einsluß auf die früheste Weltansicht der classisch gebildeten Völker ist viel erfolgreicher geworden und viel nachhaltiger geblieben. Sie gewann diesen Einsluß auf den Volksglauben wie auf die Wissenschaft.

In unserer Zeit ist die Homerische Erdtafel Gegenftand vieler gelehrten Forschungen geworden. 1)

Die Erbe ist eine große, weite, runde Scheibe. Ihr Rand ist erhaben, nach Norden höher als gegen Süden. Er wird vom Okeanos, einem schnell umkreisenden Welkstrome, umgeben. Aus ihm haben alle Quellen, Flüsse, das ganze Innere Meer (πόντος und πέλαγος) ihren Ursprung, und selbst die Götter treten aus ihm hervor. Durch den Phasis strömt der Okeanos gegen den Westen ein. Weder im Osten noch im Westen hatten die Griechen zur Homerischen Zeit den Ocean gesehen, nur gehört von ihm durch die Phönicier. Im Süden und Norden war von ihm nirgends die Rede. Man setzte daher die beiden Enden erst hypothetisch durch Umströmung in Verbindung. Auf dem äußern User dieses umströmenden Okeanos, das aber noch niemand ersorscht hat, ruht das große Gewölbe des Himmels, klar

<sup>1)</sup> Schon 1780 hatte J. H. Boß angefangen, Untersuchungen darüber anzustellen; so über die Insel Orthygia im Deutschen Museum 1780; über den Oteanos ebendas.; später in den Mythologischen Briefen, Königsberg 1794; in der Weltfunde der Alten. Jen. Lit. 3t. 1804. Schriften von Schönemann, Schlichthorst, A. B. v. Schlegel. Grotesend über homerische Geographie. Geogr. Ephemerid. B. 48. Udert üb. hom. Geogr. Weimar 1814. Ders. in der Geogr. d. Griech. u. Röm. I. 13-35. Zeune in seinen Erdansichten. Bölder über homerische Geographie und Weltkunde. hannover 1830. u. a.

und rein, von Erz, Arystall ober Abamas. Es wird von hohen Säulen getragen, von Hochgebirgskegeln (im Westen vom Atlas, im Osten vom Kaukasus), die noch über die Wolkenregion emporragen.

In biesen Hauptsähen Homerischer Weltanschauung lassen sich Beziehungen zu asiatischen Vorstellungen nicht verkennen. Daß das Wort Okeanos nicht von duch herkomme, sondern phönicischen Ursprungs sei, ist schon erwähnt S. 21. Das Getragenwerden des Himmelsgewölbes durch Atlas und Kaukasus ist eine ganz asiatische Anschauung. Der 10,000' hohe Altai-Gipsel Bjelucha, d. h. Montblanc, Weißer Berg, ist dort die Himmelssäule (Zittu), welcher beshalb regelmäßige Opfer dargebracht werden. Bei allen mongolischen und mandschurischen Völkern wird mehreren Himmelssäulen im dortigen Hochgebirgslande diese Heiligkeit beigelegt. (A. v. Humboldt Central-Assen I. S. 136.)

Das höhere Aufsteigen der Erbscheibe am Nordrande mar auch in ber Stellung anliegender Hochgebirge im Rorben begründet. Die daraus abgeleitete Senkung bes Sübrandes Acgyptens, Arabiens, Libyens suchten fich die altesten Naturphilosophen der Jonischen Schule durch die größere Fruchtbarkeit des Subens zu erklaren, von der fie aus affatischer und libyscher Ferne übertriebene Vorftellungen hatten. Sie meinten, die gewaltige Vegetation der tropischen Bälder belaste die Erde dahinwärts mit einem Uebergewichte gegen ben kahlen, vegetationsleeren Norden. Die Ansicht vom Mangel eines hinreichenden Gleichgewichts, eines Aoquilibrium, auf der Erde, haben auch die Inbischen Geographen. Aber diesem Mangel beim Anfang der Erdbilbung laffen fie auch durch ihre eigenen Götter wieder abhelfen, freilich auf eine etwas gewaltsame Art. Ihr höchster Gott, Batara Guru (in ber Mythe von Sava) bemerkt biesen Mangel, zumal wie gegen ben Untergang ber Sonne (Beften) bie Erbe fich senke. — Denn dahinwarts sah man keine Länder oder

Berge. Er hilft bem Uebel dadurch ab, daß er Berge an anbere Stellen versett, um das Gleichgewicht herzustellen. Dies Bergeverseken ift die ergiebigste Quelle zur Erklärung aller Berrüttungen auf der Erde und namentlich aller Erdbeben, die auf ben Sunda-Inseln so häufig find, geworden. Selbst die Subsee-Infulaner theilten diese Anficht, denn fie hielten ihre Infelgruppen nur für Broden, die zurudblieben ober abfielen, als der große Gott bas Land gegen Sonnenaufgang (Amerika) von bem Lande bes Unterganges (Affen) durch ihren Ocean hinüberzog. tosmogenischen und tosmologischen Anfichten ber altesten Griechen berühren sich also gar nicht selten mit den fest eingewurzelten Borftellungen der Orientalen. Sie stehen nach unserer Ansicht in ihren ältesten Anfängen der Civilisation nicht so selbstichöpfe= risch, nicht so abgeschnitten von der übrigen Menschengeschichte im Oriente ba, als dies gewöhnlich von den modernen Helleni= ften vorausgesett wird. Sie haben nur die Ibeen ihrer öftlichen Nachbarn und Vorganger mythisch und poetisch schöner und harmonischer ausgebilbet.

Die große runde Erbscheibe zerfällt nun nach Homerischer Ansicht und ihren Erklärern, wie Strabo u. A., in zwei (klimastische) Hälsten, eine Tagseite und Nachtseite (πρδς ζόφον — πρδς ήῶ τ' ἡέλιόν τε Odyss. IX. 26). Es kommt auf die Begriffsbestimmung dieser Ausdrücke an, um die danach getroffenen Anordnungen der einzelnen Theile zu begreisen. Daher der lange Streit der Erklärer neuerer wie alter Zeit. So versteht Boß darunter die Nords und Südseite der Erde, Uckert den Westen und den Osten, Völcker die Lichts und Schattenseite, noch Andere nehmen es überhaupt für Nordwest und Südost. Strabo, der größte Verehrer der Flias und Odyssee auch nach ihrem geographischen Inhalte, sindet doch schon, und wohl mit Recht, daß unter jenen Ausdrücken keine schaffe Eintheilung zu verstehen sei; sie tresse schon zu seiner Zeit nicht mehr überall

genau zu. Wie konnte auch zur homerischen Zeit eine genauere Orientirung der Weltgegenden in den wechselnden Sahreszeiten möglich sein, da die Sonne jeden Tag an einer andern Stelle des Horizonts auf= und untergeht? Wir verdanken dieselbe erst einer spätern Erfindung, ber Bouffole, mahrend man früher nach bem wechselnden Aufgange und Untergange der Sonne und nach ben Winden fich richtete, spat erft fich nach ben Geftirnen zu verständigen lernte. Die spätern Griechen und Römer verftanden unter der Nachtseite den Norden oder Europa, wozu ihnen auch Nordassen gehörte; unter ber Tagseite aber Asien und Libyen. In der Mitte der Erdscheibe liegt das Land ber hellenenstämme mit den Inseln, das aber in den homerischen Gefängen noch keinen gemeinsamen Ramen erhielt, — bas spatere Hellas, Griechenland. Das Centrum von Hellas ift ber hohe Olymp, ') von Schnee glanzend, zwischen Macedonien und Theffalien. Er ftuft fich durch viele Berge nach der Tiefe, gegen Attika und den Peloponnes ab. Er ist der Sit des Zeus und des Götterrathes. Der Sonnengott Helios erhebt fich aus ber Limne (Il. XIII. 32), dem Sonnenteich, mit jedem Morgen von neuem. Diefe Limne liegt im Often bes Phafis, und es klingt in ihr die dunkle Sage vom Raspischen See, oder von einem Golf bes erythräischen, indischen Oceans wieber. Diese

<sup>1)</sup> Auch das Centrum der Erdscheibe in der heimischen Landesmitte zu suchen, wiederholt sich bei vielen Asiaten. Diese Idee ist bei den Persern, Hindu, Chinesen (die ihr Land die Blume der Mitte nennen) einheismisch, selbst bei den Arabern in Welka geblieben bis heute. Jerusalem galt im Mittelalter der christlichen Belt als Mittelpunkt der Erdscheibe. Dort siel Adam, dort erlöste Christus die Belt. Bei den Griechen galt also der Olymp in den ältesten Zeiten als Centrum, dann Dodona; später erst verlegten die Priester des Apollotempels zu Delphi den Rabel der Erde, δμφαλός γης, aus dem thessalischen epirotischen Dodona nach ihrem weissgenden Orakelort (Ovid. Metam. XV. 630. in umbilico terrarum).

afiatische Ibee des Hervortretens des Sonnengottes aus dem Baffer ift um fo auffallender fur den Jonischen Sanger, dem ja das Land πρός ανατολήν (Anadoli), das weite Vorberasien vorlag, aber bas bahinter liegende Gemäffer bes indischen Oceans unbekannt war. Aber fie ergiebt fich aus der Tradition des Drientes fehr natürlich, bem alle Götter, nicht blos die Sonne, aus dem Meere emporfteigen, weil ihm der Ocean gegen Aufgang ber Sonne vorliegt. Suria ber Babylonier, wie Dannes, ber Chalbaer Sonnengott erhob fich jeden Tag aus dem Ocean, ben daher Sanchuniathon Ogoni domus, die Wohnung Ogens bes Gottes nennt. Der Brahma ber Hindu schlummerte nach ber Lehre ber Brahmanen noch auf dem Grunde des Oceans, ehe seine Schöpfung, die Erde, aus demselben hervortrat. Dies, unter dem Symbol der Lotosblume dargestellt, wird überall in ben indischen Sculpturen als Ruhekissen ober Fußgestell bes Brahma bargeftellt.

Nach vollenbetem Tagesbogen am ehernen himmelsgewölbe hin taucht Helios mit seinem Sonnenwagen und Viergespann jenseits Sesperiens (Abendland) in die Kluthen des Okeanos: also auf der entgegengesetten Seite der Erdscheibe. Die schwarze Nacht folgt ihm. Spätere Sanger und Commentatoren lassen den Sonnengott jede Nacht in einem Wunderschiffe um den Rand ber nördlichen Erbicheibe zum öftlichen Sonnenthore zurudkehren. Dies ist ganz die Lehre der Brahmanen-Astronomie noch heute, daß die Sonne in horizontalem Kreise die Erdscheibe umlaufe in jeder Nacht. Auch die Cos, die Vorläuferin des Helios, die Morgenröthe, erhebt fich mit ihrem Zweigespann aus den Baf-Am Sonnenteiche liegt Kolchis, das Land der Arimer. Rolchis ist der älteste Verknüpfungspunkt zwischen Drient und Occident, der uns bekannt geworden; nicht durch Homerische Gesänge, sondern durch die alten Argonautenfahrten aus weit frü= hern, portrojanischen Zeiten. Diese waren aber zu homers

Zeiten in ihren Ergebnissen weit allgemeiner bekannt als in spätern Jahrhunderten. Die Arimer Homers wohnen hinter den Rolchiern oder ihnen zur Seite — ob Aramäer (Abrahams Altvordern) oder die spätern Abioi (justissimi gentium)?

Borzüglich Griechenland, Rleinaffen und das griechische Inselmeer, auch Sübitalien, Sicilien und Aegypten wurden durch bie Homerischen Gefange allgemein bekannt. Aber freilich sagen schon Eratosthenes und Apollobor richtig, nur die westliche Seite Afiens und das Land der Hellenen habe homer gut gekannt; weiter ab, in der Ferne geselle fich die Fabel zur Wahrheit. Homers Erdfunde, selbst in Asia minor, geht an der Nordfuste nicht über Baphlagonien, nicht über den Halps, an der Südkufte nicht über Lycien. Und boch find Profonnesus und Bithynien schon alte phonicische Pflanzstätten. Die Kimmerier (wohl von kamar b. i. bunkel im Sebraischen und Phonicischen — B. Siob 3, 5), die Anwohner des dunkeln Theiles der Erde kennt er im Norben nicht: bort tommen fie erft fpater vor. Begen Guben ist ihm Theba am Aegyptosfluffe die außerste bekannte Stadt. Die Aethiopen (Sonnenverbrannte) find das füdlichste, die Hpperboraer (jenseit des Boreas) das nördlichste fabelhafte Grenzvolk der bewohnten Erde. Die außerste Westgrenze der Homerischen Weltkunde find die Saulen des Herakles. In diese noch fabelhafte Westwelt sind die Irrfahrten des Odysseus verlegt. Was homer von dem Volke der Hellenen und ihren Bundesgenoffen wußte, ift im Schiffskatalog der Ilias (II. 485—760) niedergelegt: ein griechisches Gegenstück gegen die Mosaische Bölkertafel.

Durch die Gesänge von Hesiodus von Astra (um 800 v. Chr.) ist die Homerische Erdkunde nur wenig erweitert worden. Im Wesentlichen ist die Homerische Ansicht von der Erde auch die des böotischen Sängers gewesen. Selbst die Fabel-

völker am äußersten Rande der Erdscheibe sind bei ihm stehen geblieben.

Erft weit spater lernten die Griechen burch die schiffenden Rreter und Milefier Infeln, Ruften und Meere, durch die Berfer den continentalen Orient, durch ihre eigenen, gegen den We= ften ausgesendeten Colonien in Sicilien, Großgriechenland (Unteritalien), Barka (Cyrenais) aber ben Occident kennen. Um 700 v. Chr. wurden Bewohner der Insel Samos auf ihren Schiffen weit gegen Westen verschlagen und bahnten den Weg zu eigenen Entbedungsfahrten ber Briechen. Rolaos, ber altefte uns genannte biefer Schiffer von Samos, wollte (um 700) nach bem bekannteren Aegypten segeln; aber ein Oftsturm trieb sein Schiff weftwarts bis Iberien, durch die Saulen des Herakles bis nach Tarteffus (Tarfchifch der Phonicier? der Bibel?). Er gilt als erfter Entbeder von Tarteffus. Der Gewinn biefer Reise, heißt es, sei ungeheuer gewesen. Herodot wie der strenge Thucydides bezeugen bas. Herodot IV. 152 fagt, aus bem zehnten Theile bes Gewinnes dieser Fahrt sei das große Weihgefäß von Erz mit Greifenköpfen umber ber Bere im Tempel zu Samos aufgeftellt worden. Die Fahrt bes Rolads mar für seine Lands= leute, was später die Entbedung der Neuen Welt durch Colon für Spanien war. Denn das filberreiche Tarteffus ward bas Amerika ber alten Jonischen Zeit.

Die Phok der nennt Herodot als die ersten Schiffer, die langdauernde Reisen unternahmen. Sie waren die ersten Entbecker des Adria-Meeres, das vor ihnen kein Grieche, wegen der Rlippenküsten und Stürme, zu beschiffen wagte. Sie entdeckten Tyrrhenien (Westitalien), dann Iberien um 630 v. Chr.; sie sanden, daß das Reich Tartessus noch innerhalb der Säulen des Herakles und außerhalb lag. Der König der Tartessier, Arganthonius, der 80 Jahre regiert und 120 Jahre gelebt, bewirthete

fie gastlich und forderte sie auf, sich bei ihm niederzulassen. So erzählt Herodot I. 163.

Jenseit ber Saulen bes Herakles, im Norden von dem phonicischen Gabeira, süblich von dem Guadiana (Anas), floß ber Tartessus, 1) wo seitdem die Jonier den Handel in fernen Gegenden mit den Phoniciern theilten. Die Photaer tamen nicht auf runden kleinen Rauffahrern, sondern auf großen funfzigrubrigen Schiffen nach Tarteffus. Aber die Photaer wurden zu Ryros' Zeit von den Persern hart bedrängt. Freiheit liebend ent= gingen sie dem Perserjoche durch Auswanderung. Sie bestiegen ihre Flotte und segelten gegen Westen; erst nach Aprnos (Rerne - Corfica), dann nach Gallien an die Rufte des Reltenlandes, und gründeten Massilia nahe ber Mündung des Rhodanstromes. Ich habe beide Safen, zu Phokaa und Marfeille, gesehen, und war überrascht von der großen Analogie der Verhältniffe beider Localitäten. Diese trugen gewiß nicht wenig bazu bei, daß bie Phokaer fich bald in Massilia ganz heimisch fühlten. Das Wieberauffuchen der heimathlichen Berhältniffe ift überhaupt bei allen Emigrationen der Alten Welt sehr beachtenswerth. wuchs, den Karthagern gegenüber und mit ihnen in Verbindung. schnell zu Macht und zu Herrschaft empor. Im Sahr 1846 ift bei Aufgrabungen in Marseille, in den Ruinen eines antiken Tempels ber Artemis, ein Denkmal aufgefunden, das diesen Berkehr beweift. Eine Inscriptionstafel in phonicischer Sprache und Schrift, worin die Opfergesetze aufgezeichnet find, welche die phonicischen Raufleute in Massilia zu befolgen verpflichtet waren, um dort ihren Handel zu treiben. 3) Der Landhandel ging bas

<sup>1)</sup> Redelob suchte die Lage an ber Mundung des Ebro, wo Dertosa lag, durch den ahnlichen Ramen verleitet. S. Dertosa, ein Beitrag zur Geschichte des Bhönicischen handels. hamburg 1849.

<sup>2)</sup> Ueber bie Infeription f. Ewald, Munt und Movers Maffilia. 1848 u. 49.

herrliche Rhonethal aufwärts in das Culturland der Kelten und Gallier. Massilia eröffnete den Nordwesten von Europa. Hier konnten die griechischen Ansiedler mit den Fahrten und dem Weltverkehr der Phönicier und Karthager bekannt werden, und der eigene Handel nahm schnellen Aufschwung.

Bor Allen mar es Pytheas ber Massilier, ein Zeitgenoffe Alexanders d. Gr., der die Kenntniffe der Welt im Weften ber Erbe erweiterte, wie Alexander d. Gr. im Often, und Necho im Suben. Pytheas' Reise ging nach bem bis dahin pollig unbekannt gebliebenen europäischen Norden. Nur der Rarthager Himilto war ihm vorangegangen, aber balb umgekehrt. Bytheas beschrieb die Ufer des Atlantischen Oceans von Gabes an, also Spanien (3berien), Gallien (Reltika), Britannien (Albion); dann die Elektronkufte (Nord- und Oftfee) und Thule. die außerste Nordinsel, die er erreichen konnte, nicht Island, wie früher angenommen, sondern eine Insel von Shetland oder Normegen im Norden von Schottland. Zweifelhaft ift, ob er bis zum Tanais geschifft ist. Pytheas' Nachrichten erweiterten die Kenntniß der Erde um so mehr, da er großer Mathematiker, Phyfiker und Aftronom war. Denn in Maffilia's Republik blubten die Wiffenschaften und Runfte. Er beobachtete sorasam die himmelserscheinungen, bestimmte zuerft burch die Sternbilber bes großen und kleinen Baren die Lage des Nordpols und nördlicher Breiten. Er lehrte zuerft ben norblichen Polarfreis beftimmen: denn er beschreibt das Phanomen, daß dort an einem Tage des Jahres die Sonne am Horizonte nicht untergehe. Er beobach= tete die hohen Ebben und Fluthen der Nordsee und erklärte ihre Urfache. Er nennt zuerft Baltia, das baltische Land und Meer, und beschreibt genauer ben Fundort des Bernfteins (Elektron) am baltischen Meere, an ben preußischen Geftaben, ober an Sutlands Rufte, wo auch dieses seltene Product gefischt mard. Lei= . der ift der Verlust von Pytheas' Werken zu beklagen. Nur Fragmente seines Periplus bei Polybius, Strabo, Plinius sind erhalten, die von diesen Autoren meist mißverstanden wurden, weil ihre Kenntniß von der Erde im Norden weniger sortgeschritten war. Der große Mann hatte wie Herodot, Marco Polo u. A. das Schicksal, daß seine Rachfolger ihn oft aus Unwissenheit der Unwahrheit und Lüge beschuldigten. Selbst Polybius und Strado verstanden ihn nur selten. Erst in neuerer Zeit ist er von diesen Vorwürfen gereinigt und gerechtsertigt, sein Verdienst anserkannt worden.

Dagegen find uns zum Glud die Nachrichten aufbewahrt, die schon früher ein trefflicher Beobachter aus einer der öftlichften griechischen Coloniestädte sammelte, Berodot aus Salikarnaß in seinen neun Buchern ber Historie, die nach den neun Musen ihre Namen erhielten. Er blühte um die Mitte des fünften Jahrhunderts v. Chr., gleich nach den Verserkriegen. Seine Buder find für die Erdfunde von unschätzbarem Werthe. Er spricht theils als Augenzeuge, und berichtet mit größter Treue, was er selbst beobachtet und was er von Andern erfahren hat. Seine eigne Unwissenheit, seine Hypothesen, sowie die oft irrigen Deinungen der Fremden, der Philosophen und die Prieftersagen verschweigt er nicht. Aber die classische Bildung des Griechen, die schöne und treuherzige Erzählung, die Aufrichtigkeit der Angabe seiner Quellen, von wem er erfuhr, was er mittheilt, und sein reger und feiner Beift ber Beobachtung: alles bies hat ihn zum Vater ber Geographie und Geschichte erhoben.

Dennoch hat auch Herodot schon seine Borganger gehabt, nämlich Milester. Denn in Milet war in jenen frühesten Jahr-

<sup>1)</sup> J. Ph. Murray de Pythea Massiliensi in d. Neuen Comment. d. Gött. Societat d. Biffensch. T. VI. 1776. Joachim Lelewel, Pytheas de Marseille et la Geographie de son temps. Paris 1836. M. Fuhr, Pytheas aus Massilien, eine histor. etritische Abhandlung. Darmstadt 1842.

hunderten die größte Summe geographischer Erfahrungen bei ben afiatischen Griechen niebergelegt. Da ift Thales aus Milet, ber erfte Aftronom, der über die Natur der Erde philosophirte, sein Schüler Anaximander, ber die erste Landkarte entworfen haben soll, wie Strabo, Diogenes Laertius u. A. sagen. Runächst war herodot's Vorganger aber hekataus aus Milet um 500 v. Chr., ein Schüler ber vorigen. Leiber befiten mir von ihm nur Fragmente, gesammelt. 1) Genau wiffen wir nicht, wie weit seine Reisen und Beobachtungen gingen. Aber er war in Aeanpten, wo herobot öfter feine Spur verfolgte. Er hatte genaue Runde vom Perferreiche, wo er alle Bolker aufzählte, die Darius beherrschte, und ihre Macht angab. Er entwarf eine Erdbeschreibung, γης περίοδος nach Strabo's Bericht. Darin machten Afia, Europa, Libya eigene Bucher aus. Auch feine Hiftorien und Benealogien enthielten viele geographische Rachrichten. Rach ben erhaltenen Bruchstuden scheinen biefe Arbeiten alle sehr reichhaltig gewesen zu sein. Ueber die westlichen Lanber der Erde finden wir bei ihm mehr als bei Herodot, der fich nur über den Often verbreiten wollte. Vorzüglich find viele Rustenstädte von ihm angegeben. Doch bleibt ihm das Innere der Lander unbekannt. Da Hekataus zu ber Schule ber Jonischen Philosophen gehörte, die von Thales in Milet ausging: so gin= gen auch manche falfche Vorstellungen, die fich diese Schule von der Erde gebildet hatte, in seine Berichte über. Gegen diese trat Herodot auf, der mehr Erfahrungen sammelte und Beobachtungen machte, und zeigte bas Unrichtige, mitunter bas Lächerliche berselben; 3. B. II. 15. 16. 20. 21. 23. IV. 36. 42. 45. 49.

<sup>1)</sup> Creuzer Historicorum Graecorum antiquissimorum Fragmenta. Heidelberg. 1806. — Gefammelt, emendirt und erflärt in Clausen Hecataei Milesii Fragmenta und Scylacis Caryandensis Periplus. Berolini 1831. 8.

So bemerkt er gegen die runde Erbscheibe (IV. 36): Biele hätten ohne Ueberlegung und Erfahrung Umwanderungen (Compendien) der Erbe geschrieben, die den Okeanos rund herum flie-Ben ließen, und die Erde freisrund machten, wie wenn fie gebrechselt mare. Dies scheine ihm eine gang lächerliche Behauptung zu sein. Er fand überall vorspringende Länder und Vorgebirge, weitläufig auslaufende Halbinseln, Länderstriche, die viel weiter von Weften nach Often fich ausbehnten. Eber ware eine elliptische Geftalt, langgezogen von Westen nach Often, anzunehmen. Gegen bas Stromen bes Dkeanos um die Erbscheibe erklarte er fich ebenfalls. Er wußte, daß der Okeanos ein Weltmeer fei, aber tein Strom. "Ginige Griechen, die fur fehr weise Manner gelten wollen, behaupten, ber Okeanos umfließe bie ganze Erbe wie ein Strom, und aus diesem Okeanos trete ber Nil hervor." Somer, meinte Berodot, oder fonft ein alter Dichter, habe dies nur poetisch erfunden. Selbst Hekataus hatte noch die Argonauten durch den Phasis hinaus in den Okeanos, und aus diesem durch den Nil (ober den Triton nach Andern) in das Mittelmeer zurückfahren laffen. Diese groben, ganz popular gewordenen geographischen Irrthumer verbrangte Berodot burch Beobachtung und machte fie durch Fronie lächerlich. Er lernte in Aegypten eine ganz andere Ursache ber Nilüberschwemmung kennen. Auch den Sat von der gleichen Zweitheilung der Erde, von einer Nacht= und Tagseite der Erde bestreitet Berodot. Bekataus fagte noch, diese zwei Salften ber Erdscheibe feien einanber gleich. Andere folgten ber Phonicischen Dreitheilung. Daher eine Menge streitiger Behauptungen in den philosophischen Schulen der Alten, zumal in der Schule des Thales zu Milet, aus der Hekataus hervorgegangen mar. Herodot wollte von keiner mathematischen Zwei- ober Dreitheilung wiffen, sondern die Erbe nur als ein zusammenhangendes Ganzes betrachtet haben. Die herkömmlichen Trennungen und Abtheilungen ber Schulen

wollten ihm nicht einleuchten. Deshalb sagte er IV. 45, er miffe nicht, mer die Erde, die nur Ein Ganzes sei, nach drei Weibern genannt: Europa, Afia, Libya und warum man als ihre Grenze ben ägnptischen Nil und den kolchischen Phafis oder ben Tanais und die kimmerische Meerenge angenommen. Doch nahm er selbst für das ganze bewohnte Land die Scheidung in zwei große Abtheilungen an. Diese murben, wenn auch nicht ganz, doch theilweise natürlich getrennt, durch Gewässer: durch die Meerenge im Westen, das mittelländische Meer, den Pontus Eurinus, den Phasis, den kaspischen See und den Arares. Den nördlichen Theil nannte er Europa, den südlichen Afia bis zum Nil, und ben in West Libna. Diese naturgemäßere Abtheilung zeigt wenigstens den größern Ueberblick, den sich Herodot unter allen Beschreibern zuerft erworben hatte; er faßte dabei zugleich die historischen Verhältnisse mit auf, wie in Europa. Mit naturmidrigen willfürlichen Begrenzungen der Länderstrecken war Herodot unzufrieden. Ein Fluß, eine schmale Landenge schienen ihm viel zu unbedeutend, um darauf große Hauptabtheilungen ber Erbe zu gründen; denn ihm lag die natürliche Verwandt= schaft beider Gegenseiten näher, als die blos theoretische Abstraction ihrer Trennung, die nur eine relative sein kounte. "Einige sondern die Welttheile durch Flusse, nämlich den Nil und den Tanais, und stellen fie als Infeln vor. Andere trennen fie durch Landengen (wie die Landenge von Suez) und machen fie zu Salbinseln." (II. 16) Er kennt keine andere Scheidung für Afien und Libyen, als Aegyptenland, das zwischen beiden liege. So dacte Herodot schon über Naturgrenzen und geographische Gintheilungen, über die auch heute noch so manche Jrrthumer und unklare Ansichten im Gange find. ') Es ging ihm wie mir, wenn

<sup>1)</sup> Die größten Widerspruche hat die moderne Geographie mit ihren Borurtheilen in den Gang der Geschichte hineingetragen, als fie Fluffe gu

ich am Bosporus in Konstantinopel stand, und im prächtigen, beide User verbindenden Kanal keine Scheidewand von Europa und Asien erblicken konnte. Da ist nichts von einem Gegensatzu sehen, vielmehr eine Verbindung und Ausgleichung beider in ihren reichen Gaben.

Herodot bewanderte felbst die Länder, die er beschreibt, in Often bis Babylon am Euphrat, bis zum Tigris und zur Perfergrenze. Er war in Sufa und zu Arberiffa, ber Eretrier Co-Ionie, die Darius dort angesiedelt hatte (Herod. VL 119); auch zu Ampe am Tigris, wohin nahe bem Perfergolfe seine gefangenen Landsleute, die Milefier, geführt waren. Auch ganz Kleinaffen, sein heimathland, kannte er. Er beschreibt viele Städte von Halikarnaß bis Tyrus und Askalon in Palaftina, von denen Andere schweigen, und schildert die hafen und Tempel der Iprier und Babylonier, wie keiner vor ihm. Bon ben schriftgelehrten Perfern erhielt er Aufflarungen über ihre und ganz Mittelaffens Geschichte. Die Tempelarchive in Babylon hat er burchstudirt. Zwar hatte man auch dies, wie manches Andere bezweifelt, was er mittheilt. Aber die Fortschritte in der Entzifferung der Reilinschriften zu Persepolis, Etbatana (Hamadan), Bisutun, Ninive, Susa, haben uns seit einem Jahrzehnt beffer belehrt. Durch Herodot murde zuerst der dichte Schleier geluftet, der für uns den Drient deckte. Aber auch gegen den Guben wanderte Herodot bis Sais, Memphis und Theba in Oberägnpten. Herodot ist der erste wichtige Augenzeuge, der Aegnpten etwa um 460 v. Chr. bereift hat, bis zur Südgrenze Elephantine. Freilich war damals Aegypten nicht mehr das Volk

Grenzen machte und baburch ungählige Berwirrungen hervorrief. Die rechte und linke Uferfeite bes Rheins bilden nur eine große germanische einheitliche Landschaft, die der Reufranke, mit Scheingründen, in eine boppelte verwandeln möchte.

ber alten Aegypter, bas nach seinen eignen Gesetzen und Ein=richtungen lebte, wie ehebem.

Man hat in Herodot's Erzählung drei Bestandtheile zu fondern: mas er von Hekataus von Milet entlehnt (II. 143), was er selbst gesehen, und was er nur von Aegyptern erfahren hatte. Am wichtigsten ift naturlich seine Autopsie. Bas er felbst gesehen hat, bafur burgen seine Beobachtungsgabe, sein gefunder Blid und Verftand, seine gewiffenhafte Treue. Dazu tritt freilich ein noch kindlicher Glaube, nicht einen Augenblick an ben mitgetheilten Bundern zu zweifeln, und befliffen, Manches, als Eingeweihter in Myfterien, aus heiliger Scheu abfichtlich zu verschweigen (II. 3. 61. 63. 171). Miglicher find die Nachrich= ten aus dem Munde der Hermeneuten. Nirgends findet fich eine Spur, daß Herodot die aanptische Sprache und Schrift verftanben hatte; so wenig wie er ber perfischen Sprache machtig gewefen fein mag. Griechen ftubirten die barbarischen Sprachen nicht. Wie aber hatten die unwissenden Dolmetscher den Inhalt ber heiligen Bucher, treu, ohne Migverftand, barlegen konnen; ober, als ägyptische Fremblinge, so genau unterscheiben können, was dem Alterthum oder dem perfisch=hellenischen Glauben an= gehörte? So wurden alle agyptischen Götter mit griechischen Götternamen identificirt. Ueberall leuchtet Neigung zum Bunberbaren und das Bestreben hervor, die Bewunderung und das Auftaunen der Fremden zu erregen. Die damaligen Priefter ber Aegypter selbst standen ichon auf dem Gebiete der Tradition; was aus diefer Quelle hervorging, hatte keinen größern Werth als die jetigen Legenden der indischen Puranas, oder die Klofterlegenden der Monche auf dem driftlichen Boden Palaftina's oder des Morgen= und Abendlandes.

Herodot ging in Suben bis Elephantine (Affuan) zu ben Katarakten, westwärts von Aegypten bis Cyrenaika, und scheint auch in Karthago gewesen zu sein, wo es ihm aber nicht gelang,

besondere Nachrichten zu erhalten (IV. 192. 196). Doch erfuhr er einige merkwürdige Aussagen über das Innere Libpens, 3. B. über die Reise der Rasamonen zu den Schwarzen am großen innern Strome, der wohl kein andrer als der Riger sein konnte. Gegen den Norden des innern Continents beschiffte Berodot die Ruften des Pontus Euxinus bis zu der Chersonesus Taurica (der heutigen Krim), zu dem Bosporus der Kimmerier, der den Eingang zum Asowschen Meere bilbet, der heutigen Straße von Jenikale. Durch ihn wird uns der Argonautenzug erft etwas Herobot war in Byzanz und in den verftandlicher gemacht. Hauptemporien der dortigen Kuftenstädte bis zum Phafis bewanbert, zumal in Sinope, Kolchis, am Tanais, wo jest Tscherkast, bie Rosakenstadt, in der Bornftheniten Stadt (bem heutigen Rinburn und Cherson), am Bornfthenes, bem Danapris, Dnepr ber Ruffen; ebenso in Olbia (Olbiopolis, der Stadt des Reichthums), ebenso an der Mündung des Istros (Donau) in der Istropolis. einer Handelsstadt jener Zeit. Am Bontus sammelte Berobot die wichtigsten geographischen Kenntnisse ein über die großen ofteuropäischen Strome, wie Donau, Dnieftr, Oniepr, Don, vielleicht auch Wolga, und über die weiten Länder, die fie durchftromen, welche vor ihm den Griechen völlig unbekannt geblieben. Dhne Herodot's viertes Buch wurden wir über unfre eigne Beimath im Often noch weit mehr im Dunkel geblieben sein, als wir es jest noch find. Als einzige Quelle ber alteften Zeit ift es uns doppelt michtig, ba wir über andre Erdgebiete auch noch andre Nachrichten als die seinigen befigen. Das Studium ber Scythica des Herodot hat daher auch von Seiten der Geographen, der Ethnographen und hiftoriker, zumal in der lettern Zeit, eine größere Aufmerksamkeit erweckt als zuvor. Doch ift ber Gegenstand durchaus nicht erschöpft. ')

<sup>1)</sup> Riebuhr Geographie Berodot's. Abhandlung in den Schriften ber

Durch Herodot's Geschichte ber persischen Monarchie und der Persertriege ist fernerweit die früher völlig in Dunkel gehüllte Geographie des asiatischen Orientes zur Kunde der Griechen und aller Europäer gekommen. Die Ausbildung einer mächtigen Monarchie, wie die des Cyrus (550 v. Chr.), begünstigte einen solchen Fortschritt ungemein. Die Macht der dis dahin bekannt gewordenen drei dis dier herrschenden Völker Vorderasiens, Meber, Babylonier, Chaldaer, Assyrer, Lyder, vereinte sich im neuen persischen Reiche. In ihm slossen die historischen und geographischen Kenntnisse dieser Eulturvölker zusammen.

Ueber die früheren Zustände können wir nur etwa noch aus den wieder aufgedeckten Ruinen von Babylon, Ninive, Nimrud, Khorsabad, Susa und ihren zahlreichen Inscriptionen Ausschlässerwarten. Die Eintheilung des persischen Reichs durch König Darius Hystaspis in zwanzig Satrapien oder Provinzen, nach denen der Tribut eingefordert ward, setzt schon einen sehr großen Umsang von asiatischer Länderkunde voraus, da viele der Satrapien die Größe bedeutender Königreiche hatten. Der Tribut wurde nicht in Geld, sondern in Naturalien, d. i. in Landeserproducten dargebracht. Ihre Aufzählung giebt die erste Probuctenkunde Asiens: Pferde, Kameele, Schase, Obst, Früchte,

Berliner Afademie ber Wissensch. 1811—12. J. Rennel Geographical System of Herodotus. London. 1. edit. 1802. 2. edit. 1830.; übersetzt von Bredow, Untersuchungen über Alte Geographie. Altona. Ritter Borhalle europäischer Bölkergeschichte vor herodotus um den Kaukasus und am Gestade des Pontus. Eine Abhandlung zur Altersthumskunde. Berlin 1820. Dahlmann herodot aus seinem Buche sein Leben. Altona 1823. Doenniges Tabula Ordis Terrarum ex opinione Herodoti illustrata. Berol. 1835. Bobrit Geographie herodots in 10 Karten. Königsberg 1838. Kurt v. Schlözer Les premiers habitans de la Russie. Essai. Paris 1846. Reumann, die Bölker des südlichen Rußland in ihrer geschichtlichen Entwickelung. 1855. Rud. Jacobs de Mensuris Herodoti. Berol. 1841. Reusmann die hellenen im Stythenlande. Berlin 1855.

Gewürze, Holzarten, Gewebe, Geschirr, Sklaven. Das Heer bes Xerres in seinem Feldzuge gegen Griechenland war aus 29 persichiebenen Bölkerschaften zusammengesetzt, von Schthien bis Aesthiopien, und zwischen dem Ister im Besten, dem Indus im Osten, dem Tanais und Jarartes (Sir) im Rorden und dem Ril im Süden zu Hause. Die verschiebenen Stämme erscheinen nicht unisormirt, sondern mit ihren Landestrachten und Landessisten, mit den eigenthümlichen Bassen und Gebräuchen der verschiedensten Art. Herodot giebt, unstreitig nach guten Registern, sehr aussührliche Beschreibung der Trachten und Wassen und das mit wichtige Beiträge zur Ethnographie; es ist die erste Bölkerskunde Vorderasiens.

Die Berfer führten genaue Reichsannalen und Chroniken, wie die mehrsten Bolker germanischen Stammes in frühesten Reiten. Darin murben die Merkmurbiakeiten ber Lander und Bölker und die Begebenheiten des Tages aufgezeichnet. heute ift diefer Brauch bei den Perfern geblieben. Der Hofschreiber begleitet den perfischen Schach zu Teheran überall hin, und verzeichnet täglich die Thaten als Waka neveis, in der Burde bes Hoffecretairs ober Hiftoriographen. Die perfischen Annalen seiner Zeit nennt Herodot dogot, aus benen er bie Länderkunde Mittel= und Vorderafiens mittheilt. Ihr Inhalt ist durch die Tempelsculpturen auf den Ruinen von Persepolis, und zumal durch die zahlreichen aufgefundenen Reilinschriften in Bifutun, Etbatana, Babylon und Ninive ichon vielfach beftatiat worden. Herodot's perfische Völkertafel ist in seinem Satrapenverzeichniß (III. 90-94) erhalten, ein abministratives Actenftud, eine Steuerrolle, worin die jährlichen Tribute und die Bolker, die fie brachten, angegeben waren. Die 42 namentlich aufgeführten verschiedenen Bolfer find barin zusammengeftellt, nicht nach den zugehörigen 22 Satrapien, nicht nach militärischen ober Civilbeziehungen, fondern, wie es scheint, nach einem finanziellen Perfer. 59

Gefichtspunkte. Die kleinern Bolker maren den größern beigefellt, um, nach ber Berechnung in Talenten, in den Steuerquoten gerade Summen ohne Brüche zu erhalten, die fich leichter berechnen ließen. Denn es find immer Tributsummen, in denen 10 aufgeht, nach benen die tabellarische Aufzählung gegeben ift. Für den Nichtkenner konnten hieraus leicht Migverständnisse ent= ftehen. Auch ift Herodot von den philologischen und historischen Rritikern dieser Verzeichnisse wegen, die ihnen confus vorkamen, als verworren und leichtgläubig hart getadelt. Aber auch hier ist er durch gründlicheres Studium vollkommen gerechtfertigt; aumal durch die große merkwürdige Reilinschrift an den Marmorwänden der Paläste von Persepolis, die schon Carften Riebuhr vor fast einem Sahrhundert copirt hatte, und auf seiner Rupfertafel Ar. I. mittheilte. Nur verstand sie bamals noch Niemand. Sie wurde erft 1836 durch ben Scharffinn Laffen's (Laffen Altperfische Reilschriften entziffert. Bonn 1836.) Sie enthält wie Herodot's Capitel ebenfalls ein persiiches Bolkerverzeichniß, aber geographisch geordnet. Alle Bolker Frans werden darin nach ihren Wohnsitzen aufgeführt: 10 westliche Völker am Euphrat und Tigris, 14 öftliche Völker am Indus, Jarartes und am Meere, 2 Bolker im mittlern Persien. Und biefe Aufzählungen entsprechen bis auf geringe Differenzen gang ber von herodot gegebenen Lifte, beren Authenticität also volltommen gerechtfertigt erscheint. Gin brittes Bolferverzeichniß ift auf einer andern Reilschrift von bem Danen Beftergaard aufgefunden und entziffert. Auch Rawlinson's Copie und Entzifferung der größten Reilinschriften auf den hohen Felsmanden zu Bisutun am Choaspes (auf dem Wege von Bagdad nach dem alten Ekbatana, der Sommerresidenz der Verserkönige) wird noch manches Datum über perfische Bölker- und Länderverhältniffe hinzufügen. Sie hat nicht weniger als taufend Zeilen. Die erften Entzifferungsversuche von Rawlinson, Norris u. A.

bedürfen in dieser jungen Kunst noch manche kritische Prüfungen, ehe sie brauchbare und sichere Resultate darbieten. 1)

Sicher hatten die Perfer auch Landkarten. Berodot's Angaben (V. 52) scheinen barauf hinzubeuten. Die Griechen in Kleinasien kannten den Gebrauch der Landkarten ichon zur Zeit bes Verferkonias Darius. Die erfte gang beftimmte Nachricht barüber kommt bei Herodot in der Geschichte des Aristagoras. Statthalter von Miletus vor (V. 49). Aristagoras rief Milet zur Emporung wiber bie Perfer auf, und schiffte nach Sparta und Athen, dort Beiftand zu suchen. Um ihnen die Lage der Länder in Asia minor begreiflich zu machen, zeigte er eine große Rupfertafel vor. Auf biefer, fagt herodot, mar bas Bild vom Umfreise ber Erbe eingegraben, die Meere, Fluffe, Stadte und Heerstraßen darin verzeichnet. Die Tafel nennt herodot yalxelov πίναχα. Wer der Erfinder diefer graphischen Kunft gewesen, wird uns nicht gesagt. Schon Anaximander soll ein Abbild von der Erde entworfen haben; auch Bekataus hatte Landkarten gezeichnet. Gronov und St. Croix vermuthen deshalb, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß Aristagoras eine folche Karte des Hekataus mit nach Sparta gebracht habe. Plutarch im Nifias spricht über Landkarten zur Expedition des Alcibiades nach Sicilien. Aus Apollonius Rhobius in feiner Argonautenfahrt VI. 225 und den Scholiasten zu dieser Stelle ergiebt fich, daß man die erfte Erfindung diefer kartographischen Darstellung nicht den Griechen in Vorderafien zuschreiben kann. Sie war ichon weit früher bei ben handelsreisenden Rolchiern im Gebrauch gewesen und das ift für ihre Geschichte, in der so

<sup>1)</sup> Rawlinson's merkwürdige Inscriptionen s. in Journal of the Asiatic Society of Great Britain and Ireland. vol. X. Lond. 1847. Dosnalbson über alte Persische Inscriptionen zu Behistun, die Herodot salsch verstanden haben soll. Athenaum 1851. 1. Febr. Nr. 1214. u. 140 in Asiat. Society 18. Jan. 1851.

Bieles dunkel und fabelhaft geblieben, gewiß nicht gleichgultig. Die Rolchier, saat Apollonius Rhodius (Argonaut. IV. 280 ff.) und ber Scholiaft, hatten von ihren Borvatern feit alten Zeiten es gelernt, auf Tafeln die Wege zu Land und zu Baffer für ihre Banderungen zu verzeichnen; anfangs auf Steinen, bann auf Holztafeln. Diese Tafeln werden xopβeic genannt, wie nach Eratosthenes die alten Gesetztafeln der Athener. unftreitig zu den alteften Landkarten, und bergleichen mochten wohl auch Herodot vor Augen liegen, wo er (IV. 21—25) die Handelswege der nordischen Bölker am Bornsthenes und Pontus angiebt. In dem Berichte von den Skythen, die mit ihren fieben Dolmetschern in fieben verschiedenen Sprachen die Stationen burch eben so viele Bolkerschaften von den Sauromaten zu ben Thyffageten, Argippäern, Iffedonen u. f. w. bis in das innere Aften zurudlegen, ift ein foldes Routier nicht zu verkennen. Wegekarten find überhaupt die Anfänge der Länderkarten bei allen Bölkern. So die Stationen der Kinder Israel bei ihrem Auszuge aus Aegypten nach Canaan burch die Bufte Sinai. Solche Marschrouten scheinen auch die der Kolchier gewesen zu Auch die ältesten persischen Karten waren Wegekarten. Schon unter Darius Hystaspis und Xerres waren Etappenstragen in vollem Gange. Durch herodot (VIII. 98) erfahren wir, daß folche "Rönigswege" von einer Refidenz zur andern auf der ehernen Tafel des Aristagoras eingetragen waren. Des Rönigsweges (δδδς βασιλική) erwähnt Herodot V. 49-53; berselbe war durch königliche Stationen (σταθμοί βασιλήϊοι) Sie bienten zur Verbreitung königlicher förmlich abgemeffen. Befehle burch Postreiter, die ihre Depeschen auf bestimmten Begen zu überbringen und abzuliefern hatten, wie noch heute bei den Türken und Persern die Tartaren-Couriere. Die Messungen waren nach Parasangen gemacht, beren eine gleich 30 Olympischen Stadien oder 3/4 geogr. Meile war. Bu ben Parthern ging dieselbe Einrichtung, nur nach einem andern, ursprünglich ägyptischen Maße, dem Schönus über, welcher 2 Barasangen gleich war. Auf Alexander's Eroberungszügen in Borderasien waren die Parasangen durch seine Bematisten (Ausschreiter, Messer, Ingenieure) in Olympische Stadien verwandelt, deren 40 der geogr. Meile gleich sind. Erst weit später lernten die Römer in ihren Kriegen mit den Parthern dieselben Wegmessungen (Postrouten, Wegekarten) durch Vorderasien kennen. Sie übertrugen sie nach ihren Bedürfnissen (seit Julius Casar) für das römische Reich in Mille Passus oder die römische Meile, die 8 Olympischen Stadien oder 1/5 geogr. Meile gleich ist.

Auf die Kolchier muffen wir noch einmal zurucktommen, fie erscheinen uns als ein zu wichtiges Blied in der altesten Berkettung der Bölker des Drients und des Occidents. Sie wohnten auf demfelben Boden, den sich in der Gegenwart (1854) England und Frankreich von den Ruffen wieder als freien Sanbelsmeg vom Vontusgestade nach dem centralen Afien erringen wollen. Schon in der altesten Argonautenzeit ging dahin dasselbe Streben der Hellenen nach dem goldenen Blieft. Unter der poetischen Form und der mythischen Darftellung lag eine wichtige Thatsache verborgen: der große Landverkehr mit dem reichen Drient auf dem directesten Wege. Die Kolchier werden, wie so viele andre Bölker, von den Hellenen Barbaren bes Nordens genannt; aber sie waren keine Wilden, sondern, wie sich aus Allem erweisen läßt, ein altes Kulturvolk von unbekannter herkunft, eine alte Handelscolonie an der Oftkufte des Pontus Eurinus. in deren Fußtapfen am Phasis seit der Argonautenfahrt die Griechen, zumal die Milefier, fich festzuseten ftrebten. 3mar wollten die Aegypter fie für eine ihrer Colonien ausgeben, als ein berühmtes Volk, das dort aus der Zeit ihrer Sesostriden zurückgeblieben, und dafür führt selbst Herodot einige Scheingründe auf. Xenophon hat sie in seiner Cyropadie (I. 5. 3

u. a. a. D.) wahrscheinlich unter bem Namen der Indier, die er in der Nähe der Paphlagonier angiebt, verstanden. Und Insider in einem weitern Sinne genommen, als nördliche Central-Asiaten scheinen sie auch uns gewesen zu sein; waren sie nun direct dahin gezogen, oder, wie Hitzig (Philistäer. Lpzg. 1845) will, über Aegypten durch Sesostriden dahin verpstanzt. Lazen und Grusier, seit dem fünsten Jahrhundert nach Chr., wie wir aus Procopius wissen, im Lande der alten Kolchier seßhaft, geshören dem indogermanischen Sprachstamme nach Rosen's Sprachsosschungen, an.

Bir halten die Rolchier für das westlichste Glied einer langen ältesten Colonienreihe, welche in vorherodotischen Zeiten von hochindien ober Baktrien, dem Lande der alten Seren ausging, und vom obern Drus (Gihon) zum Kaspischen See, zum Arares (Rur), und bis zum Phafis am Pontus reichte. In berfelben Art, wie die Seren (Seidenhandler) zur Römerzeit durch die Mitte der Parther dieselben Wege verfolgten, wie später die Bucharischen Handelsleute, und selbst heute noch die indischen Banianen bis Aftrachan vordringen, find die Kolchier an den Pontus gekommen. Ihre Wegerouten mußten Maracanda (Samartand), Bactria (Balk), ein oberes am Drus und ein unteres am Seeufer (in der Nähe der heutigen Handels-Dase Chima am Aralsee) durchseten. Berodot führt in diesen Steppengegen= ben ber heutigen Bucharen, Rirgifen, Kalmuden, Rosaken, die Namen der verschiedenen Bölker auf, durch welche man damals zog, von ben Issedonen zu ben Argippaern, Rynokepha= len, Thyffageten bis zu den Rolchiern und Sauromaten (an der Mäotis). Die Landschaft im Westen des Raspischen Meeres nach dem Pontus zu nennt Herodot selbst Indike. Das ift die Raukafische Landenge, das heutige Grufien, mit den zu alter Zeit berühmten Ländern Albania, Iberia, Rolchis, am Südabhange des Raukasus. Da waren die Handelsmärkte mit den stythischen Völkern. Die Kolchier reichten bis zum Tanais. Zu ihnen kamen die Skythen auf ihren Räderkarren über die Eisbrücke der Mäotis, um ihren Tauschhandel zu treiben. Hier sammelte Herodot seine Nachrichten über das mittlere (nichtpersische) und hohe Asien ein, die er sonst nirgends erfahren konnte. Seine Völkerstellung ordnet er also von West nach Ost:

Stythen Thyffageten Sauromaten Maioten Argyppäer Serica. Kolchier Iffebonen Knnokevhalen

Holdiern bis an den obern Indus konnten diese Nachrichten reichen — über den Indus gingen sie nicht hinaus. Was herodot auch an andern Stellen (III. 103—105) von Indern erstuhr, bezieht sich immer auf die nördlichen Gegenden. Bei den Kolchiern konnte er Genaueres erfahren. Sie handelten mit Gold, Perlen, Edelsteinen, mit Seide, Gewürzen, mit geschnittenen Ringen von χουράλιου, d. i. Rubin, und Lapis Lazuli. Sie holten die Waaren selbst aus ihren indischen und mittelasiatischen Fundorten; sie mußten als die größten Landreisenden durch das Festland Innerasiens in diesem auch am besten bewandert sein.

Mit Herodot beginnt der Zweite Abschnitt der Geschichte der Erdkunde der Alten. Er währt bis zur Bölkerwanderung, weil durch sie die Erinnerung an die alte Zeit der Eulturwelt verdrängt wird, da mit ihr ganz neue Bölkerschaften und Ländergediete in der Geschichte hervortreten, die nun erst eine vorherrschende Bedeutung gewinnen gegen die der frühern Zeit: in Europa die germanischen und slavischen, in Asien die mohamedanischen Bölker.

Dieser Zeitraum umsaßt ein Jahrtausend, von 450 v. Chr. bis 500 n. Chr. Die wichtigsten Momente sind für den Fortschritt der Erdkunde die Bildung der großen Monarchien, die Länderzüge der Eroberer, Alexanders Eroberungen und seiner Nachsolger, der Diadochen, und die Entstehung und Ausbildung des Weltreiches der Römer in allen drei Erdtheilen vom Sacrum Promontorium im südwestlichen Portugal bis zum Euphrat und Tigris im Often.

## Alexander der Große.

Die meisten Geschichtschreiber, welche als Augenzeugen ober Zeitgenoffen über die Feldzüge Alexanders des Großen (336—323) Bericht gaben, sind leider für uns verloren. So Dikäarchs Landkarte der Feldzüge Alexanders, der, ein Schüler des Aristoteles, den Eroberer auf seinen Feldzügen begleitete. Sie lagen noch Polybius' und Strabo's Beschreibungen vor. (Buttmanni Quaestiones de Dicaearcho ejusque operibus. 1832.)

Doch find viele Fragmente jener alteften Schriftsteller in ben späteren Compendienschreibern, wie Curtius, Arrian, Strabo, Plinius gesammelt und aufbewahrt. ')

Aristoteles Werke enthalten viele neue Bereicherungen der Erdkunde aus jener Zeit, da er als Lehrer Alexanders und als Philosoph den lebhaftesten Antheil an seinen Entdeckungen nahm. Sie sind in seinen naturhistorischen, physikalischen und meteoroslogischen Büchern zerstreut. \*)

<sup>1)</sup> Das fritische Meisterwerk zur Beurtheilung des Werthes dieser Fragmente ist: Sainte Croix Examen critique des Anciens Historiens d'Alexandre le Grand. Paris. Seconde édition. 1804.

<sup>2)</sup> Königeman de Aristotelis Geographia Prolusiones VI. Sleswich 1803-5. Ibeler in Aristotelis Meteorol.

Auch haben sich Rachrichten von dem Indus-Viloten Onefikritus, und zumal von dem Commandeur der indischen Flotte, von Nearchus sein Schiffertagebuch erhalten.

Er war im Often, wie Pytheas im Westen ber Erbe, sast gleichzeitig, der erste griechische Beschreiber des Phanomens der Ebbe und Fluth, das die darüber noch unwissenden Macedo-nier erst in größten Schrecken, dann aber in das größte Erstau-nen setze, als sie ihre Schisse im Delta des Indus erst in Schlamm versinken, dann plötzlich wieder flott werden sahen. ')

Durch Alexander wird eine Neue Welt im Often aufgeschlofsen, wie 1800 Jahre später durch Colon die Neue Welt im Westen. Doch nicht allein der Osten, auch der europäische Norsden dis zu den Donauländern, und der asiatische dis zu den Drusquellen, durch die Länder der Stythen dis zur Wolga, wurden durch Alexander bekannter. Doch bleibt die Erschließung Indiens die Hauptsache. Er hatte seinen Nachfolgern, den Sesleuciden, zumal Seleucus Nicator, den Weg gebahnt, ostwärts vom Indus zu den reichen und bevölkerten Staaten am Ganges. Seitdem wurde Indien das Wunderland der Europäer im Osten, wie 1700 Jahr später Amerika im Westen.

Die Indische Welt, sagt A. v. Humboldt (Kosmos II. S. 181), führte überall zu einer Erweiterung des Ideenkreises. Die Länge der Erde von West nach Ost wurde den Hellenen in wenigen Jahren um das Doppelte vermehrt. Damit tritt auch eine Erweiterung des himmelsraumes hervor, und eine

<sup>1)</sup> Vincent Periplus oder Commerce and Navigation of the Ancient in the Indian Ocean. London 1800. Uebersett von Bredom in Untersuchungen über Gegenstände der alten Geographie und Chronologie. Altona 1804. S. 716 fg. In Dropfen's Geschichte Alexander des Großen, Berlin 1833, sind auch deffen Feldzüge, besonders in Beziehung auf Geographie, vorzüglich sorgfältig bearbeitet.

Berschiedenheit der Klimate vom Jarartes und dem schneereichen Imaus bis zu der Subspike des tropischen Indiens. Thiere, neue Pflanzen, neue Bolter bes Drients, neue Geftalten, Sitten, Einrichtungen feffeln in ihrer Abenteuerlichkeit den Blid. Lange, lange über das Mittelalter hinaus dauert der Unglaube an die Berichte eines Nearch, Aristobulus, Megasthenes, Onefifritus und anderer Begleiter Alexanders, weil man im Occident nichts Aehnliches kannte. Die Reisfelder, der Balmwein, die Wolle der Baume (Bambar), der indische Stahl (Wooz), mit bem man die Steine ichneiden konnte, die Seibenzeuge von Raupen gemacht, die indischen Baume und koloffalen Früchte, wie ber riefige indische Feigenbaum, die Banane, die Musa Bisang, ber Rokos, die Gewürze, nicht weniger die riefigen Thiergattun= gen, die Elephanten, Tiger, die indischen Buffelarten, die Riesen= schlangen, die Beerden der Antilopen= und Sirfcharten, die Riesen= ameisen u. m. a. — klang das nicht alles wie ein Mährchen? Auch die Menschengattungen des Orients mit ihren so eigen= thumlichen andern Sitten, Kriegführungen, Religionen und Philosophien setten, weil noch Alles neu und unverständlich war, in Erstaunen, auch fie verwies man in das Reich der Fabeleien und Lügen. Erst die orientalische Sprachforschung, die Münzkunde, erst der geographische Fortschritt der neuesten Zeit und die gefundere Kritik hat jene Angaben dem größten Theile nach gerechtfertigt.

Am Judus und Ganges fanden die Griechen mächtige bevölkerte und cultivirte Staaten, mit Palästen, Tempeln und Architekturen, und einer Edelsteinpracht, von der sie zuvor gar keine Borstellung gehabt. Megasthenes, der Gesandte der Seleuciden bei den indischen Fürsten im Reiche Magadha am Ganges lernte dort Prachtstädte und Schäpe kennen. Er besuchte zuerst die Capitale Palibothra am Ganges. Sie war die Hauptstadt des Bolkes der Prasser. Arrian, Strabo und Plinius, die seinen Berichten folgen, sagen, diese Capitale habe 64 Thore, 570 Thürme gehabt, und habe sich 180 Stadien (8—9 Stunden) am Strome entlang gedehnt. Alexander selbst, überrascht von der Indischen Literatur und Philosophie, suchte einige ihrer großen Weltweisen aus der Kaste der Gymnosophisten durch Gnadensbezeugungen und Geschenke an seinen Hof zu ziehen; aber Mansbezeugungen und Geschenke an seinen Hof zu ziehen; aber Mansbezeugunger war nicht dazu zu bewegen, weil ihm Alexander ein zu geringer Herrscher über ein nur kleines Theil der Erde erschien, um (wie er selbst vorgab) ein Sohn des Großen Zeus zu sein; — und der Philosoph Calanus, der über die Grenze Indiens Alexanders Zug eine Strecke weit gesolgt war, beschloß freiwillig sein Leben auf dem Scheiterhausen im Feuertode, der ihn aus den Dualen des irdischen Lebens befreien sollte.

Alle neue Dinge werden lange Zeiten hindurch mißtrauisch für Mährchen gehalten. Die Wolle des Baumes hat seitdem die Industrie der Bölker umgestaltet, das Gewebe des Seidenwurmes Millionen erzeugt. Die Ruinen von Palibothra sind vor wenigen Jahren wieder aufgesunden. Sie liegen an dem Zusammensluß des Soreslusses unterhalb Patna mit dem Ganges, der Stadt Hadjipur gegenüber, die aus ihren Trümmern aufgebaut worden. Ihre Ruinen entsprechen den einheimischen ältern Nachrichten der Inder von ihrem Patalisputra, das noch im siedenten Jahrhundert von Chinesischen Buddhisten als eine heilige Stadt ihres Religionsstifters besucht wurde.

Wie in dem berührten Falle, so hat in unzähligen andern ein gründliches Studium der orientalischen Monumente und Spra-

<sup>1)</sup> Will. Franklin Inquiry concerning the Site of ancient Palibothra. London 4. Rovershah Memorandum on the Site of Palibothra. Calcutta 1845. 8. Ueber die Justände des alten Indiens siehe v. Boblen das Alte Indien mit besonderer Rücksicht auf Aegypten. Königsberg 1830. Lassen Indiens Archäologie. Bb. III. 1857.

chen, zumal aber des Sanskrit, seiner Literatur und Inscriptionen auf den Architekturen, in den Poesien und Prosen der ältesten Beiten Angaben der Alten gerechtsertigt, bestätigt, näher erläutert. Aus diesen in unserm halben Jahrhundert so glänzend fortgeschrittenen Studien geht hervor, daß schon einige hundert Jahre vor Alexanders Eindringen in Indien dort die höchste Blüthezeit der Künste und Wissenschaften, ihre classische Zeit, vorüber war.

Das Wunderland Indien darf uns nicht allein beschäftigen. Die kurzen zwölf Jahre, die Alexanders Regierung dauerte, haben die geographische Kenntniß auch nach vielen andern Seiten hin erweitert. Auch darf ein Gesammtüberblick über seine Züge nicht fehlen.

Durch ihn wurde vom Granitus an das ganze mittlere Rleinafien bekannter als zuvor, von dem Schlachtfelde am Granikus bis zum Taurus. — Durch ben Sieg bei Issus am Amanus-Gebirge wird die Natur der Syriao Pylao, oder der Eingange in das Perferreich, und ganz Borberafien aufgeschlof= fen. Die Lage ber phonicischen Ruftenftabte, zumal von Neu-Tyrus, der Inselftadt, die Pelusische Mündung des östlichen Nilarms, die Alexander mit seiner Flotte beschiffen ließ, um Memphis zu erobern, die Grundung des Welthafens Alexandria, ber Zug nach dem Orakeltempel des Zeus Ammon find beson= bers hervorzuheben. Das Ammonium (jest Siwah) liegt zwölf Tagereisen in Westen von Rairo nach hornemann, zwölf Tagereisen in Westen von Memphis nach Plinius. Alexander ging aber auf einem andern Bege vom Hafen Alexandria dahin, über Paratonium (jest Baraton) am Meere. Ein eigener Fürst beherrschte die Dase; in der Rabe seines Palastes lag der Zeustempel mit dem berühmteften Orakel des Zeus, für deffen Sohn fich Alexander anerkennen ließ. Herodot (IV. 181) hatte jenen Drakelort gesehen mit bem Sonnenquell im Palmenhaine und der Tempelburg mit dreifacher Ummauerung. Bon Hornemann (Reise von Kairo nach Murzuk 1802) und Shrenberg ist dieser Ort wieder entdeckt.

Die wichtigen Entbeckungen für das Morgenland beginnen auf den Ostseiten des Euphrat und Tigris. Die großen Resischenzen von Babylon (das alte Niniveh war schon vergessen), Susa, Persepolis, Etbatana, mit ihren großartigen Monumenten, die so viele Aufschlüsse aus jenen Zeiten gegeben haben, werden bekannter, und die Feldzüge durch die Kaspischen Pforten (Pylas Caspias) nach Baktrien, an den Orus und Japartes ersschließen den Norden.

Durch Alexander murden zum erften Mal die Länder zwi= schen Drus und Jarartes (Gihon und Sir), bas alte Sogdiana (al Sogd, Paradiesland) besucht, das heutige Mawar al Nahar (Bucharei). Alexander überschritt felbst bei Taxila, dem heutigen Attok, den Indus, den Herodot noch als den äußersten Oftstrom ber Perfer nennen hörte, aber nichts von ihm zu sagen wußte. Mit dem hohen Paropamisus (10,000'), mit dem 20,000' hohen Schneegebirge (b. h. hima lana, dem Meru), mit den Sochthälern von Raspatyras (Raschmir), mit dem Fünfstromlande der Pentapotamie eröffnete Alexander ber Erdkunde eine ganz neue Belt. Er follte fie an ihrem Beftsaume nur berühren; fie war zu groß fur ben einzelnen Menschen. Sie zu ergrunden, bazu gehörte ein nachfolgendes Jahrtausend. Bom Bordringen ostwärts gegen den Ganges ward er durch den Widerstand seiner Truppen abgehalten, die in so weiter Ferne nach der Heimath verlangte. An der Oftgrenze seiner Entdeckungen zwischen Spphasis (Bedicha) und Hesudrus (Sutludich), den er nicht überschreiten konnte, errichtete er den Göttern zwölf Dankaltare, hoch wie Thurme, fagt Arrian, beren Trummer aber bis jest noch nicht wieder. aufgefunden worden. Er schiffte mit feiner Flotte neun Monat abwärts und eroberte die Uferreiche (Malli) bis Patala. Dann zog er mit dem Landheer durch Sedrosien und Karamanien zurück. Nearchus schiffte mit der Flotte, Ansang Septembers 326, von Patala ab, und kam erst nach füns Monaten an der Küste des Euphrat an. So war das Indische und Erythräische Weer durchschifft.

Der frühzeitige Tod Alexanders endete die Reihe seiner Entbeckungen, die nach Eurtius (X. 1. 10—18) auch dis in den Westen zu den Säulen des Herakles projectirt waren. Schon waren neue begonnen, als seine Todtenseier in Babylon ihnen eine Grenze setze. Er hatte Hiero ausgesandt, die Halbinsel Arabien, deren Meerumgrenzung noch unbekannt war, zu umfahren und zu erobern. Er ließ den Kaspischen See, dessen Südende er bei der Versolgung des Darius gesehen, beschiffen, um sein Nordende zu erforschen. Heraklides sollte aus den Wäldern Hyrkaniens eine Flotte bauen. Man glaubte auf ihm dis in den Mädtischen See einfahren zu können, und dachte an einen Zusammenhang des Kaspischen Meeres mit den Nordmeeren.

Bu den wichtigsten geographischen Denkmälern, die Alexanber der Rachwelt hinterlassen hat, gehören noch die zahlreichen Gründungen von Colonien, die er an den merkwürdigsten und ausgezeichnetsten Localitäten öfter mit solchem Scharfblick in die Zukunft anzulegen wußte, daß sie viele Jahrhunderte, ja manche wohl ein paar Jahrtausende überdauert haben, wie Alexandria.

Sie reichen von Baktrien (Afghanistan) und Indien durch ganz Iran (Bersien), Mesopotamien, Sprien, Kleinasien, Aegypten: friedliche Colonisation, nicht in dem Styl assatischer Despoten, wahrer Barbaren, welche wie Darius die gefangenen Eretrier, Milesier und andre Griechen an den Persergolf verpflanzten; oder wie die Assyrierkönige die Stämme Israels in die Gesangenschaft an den Euphrat und Chaboras, oder an die Basser Babylons führten und dort ansiedelten, und die Besiegten zu Skaven und Knechten machten. Alexanders Colonien

waren Ansiedelungen freier Männer griechischer Bildung, mit Selbstständigkeit des Gemeinwesens, mit eigner Berwaltung der Städte, mit Schonung und Ausbildung des einheimischen Cultus (nicht Zerstörung, wie durch den Fanatismus asiatischer Sonnendiener), mit Freilassung der Besiegten, aber mit Einführung griechischer Sprache, Sitte, Kunst und Wissenschaft.

So blühte Alexandria ad Caucasum (Rabul am Indus), Alexandria am Nil in Aegypten zum berühmten Belthafen auf. Ebenso Alexandria ad Issum in Sprien (jetzt Alexandrette) wurde ein großes Emporium, und schon war ein großer Hafensbau am Euphrat unterhalb Babylon für phönicische und griechische Weltschiffsahrt nach Indien und um Arabien nach Aegypten begonnen, um den Beltverkehr zwischen dem Orient und Occident anzubahnen, als Alexander starb. Noch war die Belt nicht reif genug für solchen Fortschritt.

Strabo, Plinius und andere Autoren führen an 70 Städte in Borderasien auf, die als Alexandria's von Alexander in vielen Ländern und an vielen Flüssen von ihm begründet worden; noch heute bestehen ein halbes Hundert unter demselben Namen Alexandria, aber meist verdreht, wie Alexandrette, Stanberun, Istender, 'Randahar, oder mit gänzlich veränderten orientalischen Benennungen. Diese Colonien sind es, welche griechische Cultur nach Assen verpstanzten, durch freiere, republikartige Verfassungen und Einrichtungen den starren, despotischen Orient zu brechen suchten, durch Hanst und Wissenschaft das meiste zur Cultur und Kenntniß von ganz Vorderasien beigetragen haben.

Dem System Alexanders, den Orient durch griechische Civilisation zu heben, sind auch die Nachfolger Alexanders, wie die Seleuciden in Asien und die Ptolemäer in Afrika großentheils treu geblieben. Griechische Sprache und Kunstbildung drang dadurch sogar auf längere Zeit dis nach Oberindien und in das baktrische centrale Hochasien ein, wodurch auch jene fernen Erd= gegenden immer mehr aus dem Dunkel hervortreten mußten, in das fie. freilich oft wieder zurückgefunken find. In Barngaga (Baroda bei Surate) auf dem großen Emporium galten zur Beit, wo der Periplus Maris Erythraei geschrieben ward, die Gold- und Silbermunzen mit griechischem Stempel so gut wie die Dariken und öftlichen Goldstücke. Die Parthermunzen hatten größtentheils griechisches Geprage, und bas ganze Munzwesen Beftafiens erhielt griechischen Stempel. Philhellenen wird Beiname der Partherkonige. Als Craffus gur Zeit Julius Cafars als Triumvir bei Carrha in Sprien (53 v. Chr.) geschlagen war, wurden in der Refidenz des Partherkonigs die Bakchen bes Euripides zur Festfeier bes Siegs aufgeführt für König Orobes. In Sprien, Palästina, Rleinaffen, am Kaukafus bei den Mithridatischen Königen am Pontus, fand überall die griechifche Sprache und Sitte Eingang. Dies murbe die Grund= lage, auf der späterhin die Römer überall so leicht Eingang fanden in Bestasien und ihre Berrichaft behaupteten.

Jene Diadochenzeit ist ein Vorbild unsers Jahrhunderts, das seinen civilistrenden Einfluß auf den ganzen Erdkreis gewonnen hat. ') Ehe wir jedoch uns zu den für die Erdkunde so wichtigen Ptolemäern wenden, geziemt es sich wohl, auf die beiden Hauptvölker des Orients, Inder und Chinesen, einen Blick zu werfen.

<sup>1)</sup> Dropfen die Bellenischen Colonien bes Orients und bie Städtegrunbungen Alexanders und feiner Rachfolger. 1843. 8.

## Inder und Chinefen.

Bei den Indern war zu Alexanders Zeit schon manches geschehen, was selbst den Wacedoniern neu war, Wanches vollenbeter ausgearbeitet, als bei den Abendländern: so die Kosmographie und Geographie. Die alte gelehrte Priesterkaste der Brahminen besaß ihre Landkarten, wie einst die Priester am Rilstrome, sowohl Karten von dem ganzen Erdkreise wie Specialkarten von ihren besondern Landschaften. Sie hatten ihre Astronomie, ihre Kosmologie und geographischen Systeme. Diese waren mit Gelehrsamkeit und eigenthümlicher Speculation ausgearbeitet. Die merkwürdigsten Kenntnisse betressen Asien, weniger Genaues ist über andere Erdtheile bei ihnen zu sinden.

Ein genaueres' Studium der Sanskrit-Werke hat die Erdstunde des Orients schon um manches bereichert, und wird noch immer größere Ausbeute geben: denn wir sind, erst seit ein paar Jahrzehnten, im Ansange der Kenntniß der Sprache wie der alten Literatur der Inder begriffen. ')

Das Studium der alten Geographie der Inder ist aber ohne ein gründliches Studium ihrer Mythologien, Rosmogenien und Religionsspsteme nicht möglich, und bleibt immer schwierig, weil alle Wissenschaft bei ihnen in symbolisch-religiöser Gestalt erscheint.

Wird doch die Erdkunde geradezu auf göttliche Autorisation zurückgeführt. Im sechsten Buche der indischen Ilias, dem Epos Mahabharata, findet sich eine geographische Episode von 300

<sup>1)</sup> Den Anfang und Anftoß dazu hat erst die Afiatische Societät in Calcutta, die zu Anfang dieses Jahrhunderts aufblühte (nachdem fie von Johnston 1798 gestiftet war), in ihren Academieschriften, deren an zwanzig Bände in Calcutta erschienen, gegeben. Andere Afiatische Gessellschaften find denen gefolgt.

Bersen. Brahma selbst beauftragt seinen Diener, ben weisen Sandschnas, ben Menschen die Kenntniß der Erde zu verstünden:

Der Flüsse und ber Berge Namen, o Sanbschnas, So auch der Dörfer, und was sonst auf Erden wohnt, Die Maße auch, o Maßkundiger, insgesammt, Alles berichte Du, und auch die Wälder, o Sandschnas.

Und nun beginnt die Aufzählung der beiden Oceane, der sechs Hauptgebirge und alles Uebrigen. Din dem zweiten großen Epos, dem Ramanana, ift die Eroberung des großen indischen Königs Rama der Insel Lanca, d. i. der heiligen Insel Censlon beschrieben. Man hat dieses alte Abenteuer Rama's und seines Gefährten Hanuman, des Königs der Affenvölker, wohl mit der Odysse verglichen. Das vierte Buch dieses Epos der Ramanana enthält eine Beschreibung der ganzen Erde, in der die heilige Lanca, Ceylon, Taprobane (d. h. Büßerinsel) der Griechen, die Hauptrolle spielt.

In den verschiedenen Religionslehrbüchern der Brahminen, den Bedams, kommen (ebenso wie im Alten Testamente der Hebräer) wichtige geographische Angaben vor. Diese Bedams in 16 Foliobänden sind nun schon in mehreren Exemplaren im Besitz der europäischen Orientalisten, sowie auch viele Commentare ihrer Priester über dieselben, welche Purana's heißen und aus verschiedenen Jahrhunderten herstammen. Daran besindet sich immer ein Capitel zur Erklärung der Geographie, Bhavana darsa, d. i. Weltspiegel, genannt.

Die Inder besaßen eine Erd= und Welttasel, die mit der Mosaischen Rosmogonie einzelne Züge (wie das Hervorgehen aus dem Wasser) gemein hat, sonst aber ganz eigenthümlich gestaltet ist. Eine heilige Blume der Hindus ist die Lotosblume (Nym-

<sup>1)</sup> Uebersest von Rofen, in's Deutsche, herausgegeben von C. Ritter. S. Monateberichte ber Berl. Geogr. Gesellich. 1848. B. V. S. 35-44,

phasa Lotos), eine Verwandte unfrer weißen Basserrose. Die Welt ist eine auf dem Wasser schwimmende Lotosblume. Die gewordene Welt ist die entfaltete Blüthe; die Knospen sind werbende Weltschöpfungen.

Die Lotosblume wurzelt in der Tiefe des Waffers, und wenn ihr Stiel Blumen treibt, steigt er erft an die Oberfläche des Waffers hervor und bluht dann auf zur iconen, prachtvollen Blume. So foll auch der Beltschöpfer Brahma in der Tiefe bes Oceans ruben, und aus diefem erft schaffend hervortreten, wie seine Erde. Die Mitte dieser Lotosblume, ihr Frucht= boden mit dem Piftill, ift die Mitte Hochafiens: Hochindien, Tübet, die hohe Tartarei der Regel der Mitte, Meru bedeutet ben himalana, beffen ewig reine Schneehohe ihnen Railasa, der Versammlungsort der Götter ift. Es ift ihr Olymp. ben Staubfaden und Sonigbehältern, die um den Fruchtboden stehen, lassen sie die befruchtenden Strome der Erde nach den vier Weltgegenden fließen. Nach diesen liegen aber auch die vier Hauptblätter der Lotosblume auf dem Waffer ausgebreitet: gegen Süben ihr Indisches Halbinselland, das Hauptblatt Dwipa (b. i. meerumfloffen), beffen foftlichfte Frucht die Sambu (Eugenia Jambu), die Speise ber Gotter ift, wie Ambrofia bei Daher nennen fie Indien Jambu Dwipa. Beil es aber die gunftigste Lage gegen die Sonnenseite nach Suben hat, fo heißt es auch Dacfhina, b. h. die rechte Seite, als die vornehmste, indogermanische. Noch heute heißt das Südende Borberindiens bekanntlich Dekan. Arrian schreibt mit griechi= scher Verstümmelung den Namen Dazwasadons. Daffelbe Blatt, India der Europäer, das der Inder niemals mit diesem Namen belegt, wird, wie Teutschland von Teut, so auch Bharata kanda, das Land Bharata genannt, weil Bharata als Urstammvater ber Inder verehrt wird.

Die übrigen Blatter ber Blume find: gegen Often Chin

(China); gegen Norden Kuru, Uttara Kuru (Atta Cori bei Plinius), das nordische Sibirien; gegen Westen Javan, Jon (Jonien), Land der Javan, d. i. Jran und das Abendland. Zwischen den großen vier Hauptblättern nach den Weltgegenden, denen auch die Flüsse solgen (zwei chinesische in Ost, zwei indische in Süd, zwei westliche Sir und Gihon, mehrere nordische sibirische) liegen kleinere Blättchen, so Hinterindien, Banka (noch heute in Malakka, d. h. ma = maha, magna, und lakka für das nasale lanka), so Sanksa (Panguedar). Um die Blüthen-blätter herum liegen dann wie dei der Victoria rogia noch Blätter zerstreut, das sind die Inseln: so Taprobane, die Malediven und Lakkebiven.

Manches ist hier sinnreich ausgedacht, Anderes weniger natursgemäß und unpassend.

Die Ibee eines Ganzen, und zwar eines organischen Gewächses, bessen Wurzel im unerforschlichen Ocean ruht, bessen Blüthe sich gen Himmel an der Sonne entsaltet, liegt dieser kosmogenischen Ansicht zu Grunde. Der Lotosfruchtboden bildet in der indischen Sculptur die Unterlage aller Götterbilder, im Stehn oder Liegen. Darüber speculirten und philosophirten die indischen Weltweisen und bildeten danach ihre kosmologischen Spsteme aus, wie dies bei den Jonischen Philosophen der Schule des Thales zu Milet der Fall war. Unsre mathematische, geometrische, topische Aufsassungsweise der Landkarte war ihnen fremd. Sie verfolgten mehr das Genetische in der Zeit; die Abendländer suchten mehr das Gewordene im Raume geometrisch darzustellen. Auf ihren Specialkarten, wo das Genetische keine Anwendung sinden konnte, folgten sie auch mehr geometrischer Anordnung.

Ein anderes System verfolgten die Buddhistischen Sin= dus, die alle Begriffe mehr auf das Materialistische, und zu= mal auf mathematische Formeln reducirten. Ihnen ist der Trian= gel die vollkommenste, sinnreichste Form. Sie zeichnen also die Erde als ein großes Oreieck, wovon ihr auserwähltes Indien wieder das kleinere südliche Oreieck in vollendetster Form bildet. Rund umher sollen die übrigen Länder und Inseln im Meere wie im Areise liegen. Ptolemäus, der später wohl in seiner Beschreibung Indiens manche Notiz aus diesen Quellen geschöpft haben mag, giebt die Zahl solcher Inseln auf 1378 an.

Vom europäischen Beften haben die Hindu wohl erft in späteren Jahrhunderten erfahren. Die Fabeleien der Priefter können nicht etwa das Gegentheil erweisen. Manche ber heutigen Brahminen am Ganges, und ihre Gelehrten, die Pandits, find aus Eitelkeit und Hochmuth, weil fie gegen ihre Vorfahren meift in grobe Unwiffenheit herabgefunken find, besto geneigter, die lernbegierigen Fremblinge, die Europäer, zu betrügen. Anfangs im alleinigen Besitz alter Sanskritschriften und im ausfolieflichen Befit ihres Verftandniffes durch die Sanstritfprache, tonnten fie ihren neugierigen Sansfritschülern, die zu ihnen in bie Schule geben mußten, gar Manches baraus weiß machen. Und daran ließen fie es zu ihrer eignen Verherrlichung fo menig fehlen, wie in ähnlichen Fällen die eiteln Bonzen in China. Sie datirten ihre Chronologie und Literatur um viele Zehntausende von Jahren zurud und wollten schon die ganze Welt ber Europäer gekannt haben in ältester Vorzeit. Colonel Francis Wilford in Calcutta, ein eifriger Schüler ber Brahminen, wurde eine Reihe von Jahren hindurch von ihnen ärger irre geführt, als je Serodot von ägnptischen Prieftern. Er theilte nach ihren Aussagen in den erften Bänden der Calcuttaschriften (Bb. III. 1792. Bb. V. 1798 u. 99) unglaubliche Dinge über Mythologie, Geschichte, Geographie mit. So sollten die alten Inder ichon die Britischen Inseln in Europa gekannt und Beilige Infeln, Sacred Isles, Irland Invernia (baher Jerne) genanut haben. Erft im Jahr 1805 im achten Bande entbedte Wilford ben ganzen Betrug, den ihm die Pardits gespielt hatten. Sie hatten seinen antiquarischen Eifer durch plausible Erdichtunsgen zu befriedigen verstanden. ')

Eine ganz nene Quelle für die indisch-asiatische Erdfunde bilden die indischen an die Zeit Alexanders d. Gr. erinnernden Statthalterschaften in Baktrisch=Persischen Provinzen, in Oberindien, welche noch lange nach den Diadochen, von denen sie sich meist unabhängig machten, fortbestanden, die aber wegen der weiten Entsernung und der Unterbrechung des unbedingten Verstehrs verschollen und vergessen sind. Außer wenigen Nachrichten in der Geschichte der Seleuciden wußte man nichts von ihnen. Aber die jüngsten Forschungen der Reisenden bei den Eroberungszügen der Engländer im obern Industande, in dem alten Bak-

<sup>1)</sup> Bir fteben erft feit ein paar Jahrzehnten im Anfange unfrer Kenntnig ber Geographie aus Indischen Quellen. Wie wichtig aber diese Sansfrit=Quellen nach und nach werben, ergiebt fich fcon aus folgenden Berten: A. B. v. Schlegel Indifche Bibliothet. 1827. Darin im zweiten Bande zumal die erften fritischen wichtigen Geographischen Ubhandlungen über Canefritquellen. Chrift. Laffen Commentatio Geographica de Pentapotamia Indica. Derf. Bur Geschichte ber Griechi= fchen und Indoffpthischen Ronige in Battrien, Rabul und Indien. Bonn 1838. Deff. Schriften in der Zeitschrift Runde des Morgen= landes 1837-1846. 7 Th. Deff. Indifche Alterthumstunde. Bonn 1843. in 4 Banden noch unbeendigt. Das umfaffenbfte, reichhaltigfte Bert, aus ben Quellen mit Rritit geschöpft, wie feine andere Nation ein ahnliches befigt. Die Geographie barin fehr vollständig vertreten. Dazu S. Riepert Karte vom Alten Indien. Joannes Gildemeister Scriptorum Arabum de Rebus Indicis loci et opuscula inedita. Megasthenis Indica Fragmenta collegit etc. Bonnae 1838. Schwanebek. Bonn 1846. Johannfen (C. Ih.) Die toemogenischen Unsichten ber Inder und Bebraer. Altona 1813. Reinaud Fragmens Arabes et Persans inédits relatifs à l'Inde avant le XI. Siècle. Paris 1845. Reinaud Mémoires géogr. histor. scientifics sur l'Inde avant le XI. siècle d'après les écrivains Arabes, Persans et Chinois. Paris 1849. Reinaud Géographie d'Abulfeda. Paris 1848. Vol. I. Introduction générale.

trien, in Afghanistan, haben unendliche Schätze von Munzen ans Licht gebracht, welche von den Nachfolgern Alexanders in jenen Ländern geprägt murben. Bereits find fast vollftandige Benealogien ber Herrscher zusammengestellt. Der wichtigfte Aufschluß findet fich in Ariana antiqua Antiquities and coins of the Baktr. and Ind. von Wilson, London 1841, mit den Abbilbungen ber Münzen, die sich jest zu vielen Tausenden in den Museen von Europa niedergelegt finden. Dadurch ift ganz anberes Licht über die innerafiatischen Bölkerverhältniffe gekommen. Die europäische Civilisation, die durch die Alexandrinischen Grunbungen auf den Orient wirkte, hat auch wieder zurück auf europäische Cultur gewirkt, auf die Periode der Völkerwanderungen. Der hauptsitz mar in den gebirgigen Umgebungen des alten Baktrien, dem Arjah der Berfer, Ariana (baher Wilsons Ariana antiqua). Durch solche Forschungen ift die Zeit aufgeklart über Bölker, die früher als rohe Bölkermaffe zusammengeworfen wurden.

Von den geographischen Kenntnissen der alten Inder haben wir also erst seit ein paar Jahrzehnten Kenntniß erhalten. Auf ähnliche Weise verhalt es sich mit der alten Geographie ihrer öftlichen Nachbarn, der Sinen, der heutigen Chinesen.

Auch China war schon vor Christi Geburt ein blühender Culturstaat, und zu Alexanders d. Gr. Zeit nicht ohne Bedeutung, obwohl die Bölker des Abendlandes über dasselbe völlig unwissend geblieben waren.

In dem Propheten Jesaias scheint die erste Spur ihres Namens und einer dunkeln Sage von ihrem Volke vorzuliegen Cap. 49 V. 11. Ich will alle meine Berge zum Wege machen, und meine Pfade sollen gebahnet sein. V. 12. Siehe, diese werben von ferne kommen, und siehe, jene von Mitternacht, und diese vom Meer, und jene vom Lande Sinim. Wenigstens ist von einem sehr fernen Volke die Rede, dessen Macht, wenn es

heranzog, zu fürchten war. Gefenius und anderen Drientaliften schien dies auf das chinesische Bolf zu deuten, das in jenen fruhen Jahrhunderten dem vordern Afien schon näher gerückt sein konnte als in der Gegenwart. Doch hatten die Macedonier zu Alexanders Zeit keine nähere Kenntniß von diesem großen Oftreiche, sonst murden sie doch wohl irgend eine Nachricht darüber hinterlaffen haben. Zwar nennt Eratosthenes (Strabo I. 65) bie Givai im äußersten Often ber Erde, und konnte in Aeanpten, wo er im zweiten Jahrhundert v. Chr. lebte, wohl von macedonischen Griechen diese Runde erhalten haben; doch führt er nichts weiter als diesen Namen von dem Oftende der Erde an. ') Ptolemaus erft, im zweiten Jahrhundert n. Chr., kennt beffer Sinarum regio, die an bas Land Serica ber Seibenhandler (Geren) grenze, und jenseit bes Gangeslandes ober Inbiens liege (VII. 3.). Wir können kaum baran zweifeln, baß er diese Nachrichten von den Sitzen der Sinen und Seren am Beftende ihrer Herrschaft, in den heutigen Bucharischen und Turkestanischen Landschaften am obern Drus und Jarartes, durch seine Landsleute, die griechisch-battrischen Könige, erhielt. Denn diese blieben ja eine Reihe von mehreren Jahrhunderten hindurch die Herrscher jener Landschaften, welche die Macedonier als Baktrien und Sogdiana zwischen Drus und Gihon entbeckt und sich unterworfen hatten. Auch mit den sprischen Königen traten fie wohl in Berührung; wenigstens hat Wilson auf einer Indischen Inscription die Namen von Antiochus und andern griechischen Rönigen vorgefunden (Athenaum No. 970. S. 556). Jene langere herrschaft beweisen die schon angeführten Mungschäte ber Ariana antiqua.

<sup>1)</sup> Diefe früher allgemeine Annahme ist beseitigt burch die Aenderung der Lesart διά Θινών in δι' Άθηνών bei Strabo: s. Kramer ad l. c. (Anm. d. Herausg.)

Die Sinen aber waren dort, wo schon Cprus seine Grenzftadt Cpreschata (bas spater so berühmte Samarkand) angelegt batte. langft einheimisch geworben. Ihre machtige Dynastie, die fich Thin nannte, faß schon drei Jahrhunderte v. Chr. in Mittelafien auf ihrem Throne, und nach ihr wurde ihr Bolf von den Abendlandern Sinen genannt. Mit ihnen und ihren Stammvermandten, ben Seren (ben Seibenhandlern), welche noch zur Parther= und Römerzeit ihre Handelswege mit Seide und Seiden= zeugen zum Kaukasus und Pontus nahmen, mußten die griechisch= battrifchen Könige, nach Alexanders Zeit, in vielfache Berührung kommen, und so Nachrichten von dem alten Reiche der Thindynastie, dem nachberigen dinefischen Reiche, erhalten. Daß die Seren ihre Stamm= und Sprachverwandten fein mochten. könnte wohl baraus hervorgehen, daß im Chinefischen Ser den Seidenwurm und die Seide bezeichnet, die fie aus China, der Heimath bes Seidenwurmes, nach bem Beften verhandelten. Daher Serica der Römer, Soricum, die Seide. Da aber manche ber Chinesen-Dialekte das r nicht aussprechen können, so blieb Se und Sota, Seide, die bei andern germanisch-getischen oder gothischen Bölkern gebräuchliche Benennung, auch im spätern Lateini= schen. So murde, wie dies im Alterthum öfter der Fall mar. bie Waare früher ben Beftvolkern bekannt, als bas Bolk. bas fie verführte, und als das Land, in dem fie erzeugt wurde.

Rein Wunder auch, daß die byzantinischen Kaiser im sernen Westreiche eine Kunde von diesem mächtigen Ostreiche erhielten, und geneigt wurden, sich mit ihm in freundschaftliche Verbindung zu sehen, zumal in der Zeit, als die Kriege der Mohamedaner aus Centralassen gegen Westen das byzantinische Reich in Syrien und Mesopotamien zu bedrohen ansingen. Aus dieser Zeit, vom Jahr 638, ist uns die Nachricht von einer Gesandtschaft zwischen dem Kaiser Heartlius und dem chinessischen Kaiser Thaitsing übersliefert, welcher in seinem chinessischen Schreiben die Residenz des

Heraklius mit Folin oder Bolin bezeichnet, was früher unverständlich geblieben, bis man darin die griechische Abkürzung des Namens Constantinopel (Stambul), nämlich els την πόλιν, wies der erkannte. Aus den chinesischen Schriften geht auch hervor, daß die Chinesen weit nach Westen den byzantinischen Gesandten entgegenkamen, dis Baktrien und zum Kaspi-See.

Das Alles sind jedoch nur sehr sparsame und ganz vereinzelte Andeutungen von einem Bekanntwerden dieses fernen Volkes am Oftende der Erde, das aber von der Westhälfte seines Erdetheils selbst schon weit früher eine viel bessere geographische Kenntniß derselben besaß, als man lange Zeit im Abendlande sich träumen ließ.

Aus einheimischen chinesischen Annalisten wissen wir erst seinigen Jahrzehnten, daß die Chinesen schon 200 Jahre v. Chr. sehr eifrig im Einsammeln geographischer Kenntnisse von Nachsbarländern und Nachbarvölkern waren. Sie sind das auch bis heute geblieben: nur freilich auf ihre eigene Art.

Wie die Römer und Araber nur über die von ihnen unterjochten Bölker genauere Berichte und Beschreibungen in ihren Schriften hinterlassen haben (weil die übrigen in ihren Augen keiner besonderen Ausmerksamkeit werth schienen), so haben auch die Chinesen nur so weit, als die Grenzen ihres politischen Reiches sich ausdehnten, ein geographisches Interesse gezeigt weiter aber nicht. Allerdings ist zu bedenken, daß die chinesische Ostwelt an sich schon groß genug war, und unser kleines Europa mehr als zweimal, ja fast dreimal, an Größe überbot. Siehu (von Si, Westen) nannten sie die Westwelt von Asien, dessen Ostseite Bei-Kin schon 75 v. Chr. auf einem Eroberungszuge kennen gelernt hatte, sammt Europa. Bon allen Ländern und Bölkern, welche den Monarchen in China Tribut zahlen mußten, wurden Geographie und Historie niedergeschrieben, von Staats wegen; von den andern Bölkern aber nicht. In diese

tributpflichtigen Länder, die der Größe von Europa wenig nachzgaben, wurden sehr häufig Gesandtschaften geschickt. Die Gesandten waren seit den ältesten Zeiten verpflichtet, jedesmal einen Reisebericht über ihre Sendung bei Hose einzureichen. Es entstand so eine Art Geographie und Statistik des besuchten Lanzbes, ganz in der Beise wie es bei den Legationen der byzantinischen Raiser, oder bei Benedig der Fall war. Die Berichte der Gesandtschaften wurden in den Staatsarchiven der Raiser ausbewahrt.

Mit jeder wechselnden Dynastie wurden von den neuen Regenten bei ihrer Thronbesteigung diese Archive geöffnet, und ihr Inhalt in historischen und staatswissenschaftlichen Werken veröffentlicht.

Außerdem mußten die tributären Völker ihren Tribut durch eigne Gesandtschaften zur Hofftatt nach der Residenz in China bringen. Dort wurden die Sendlinge über ihr Land und ihre Leute ausgefragt, und auch diese ihre Antworten mußten von Staats wegen in den Chroniken genau aufgezeichnet werden. So gewann man Nachrichten über die Tatarei, Tübet, Tunkin, Turkestan, die Bucharei, von Cochinchina, über die Grenzländer Indien, Persien, Sibirien, über die sernen Inseln, Formosa, Japan, Java, über ganz Hinterindien. So sammelte sich lange Jahrhunderte in China ein außerordentlicher Schatz geographischer Nachrichten über ganz Ostasien an.

Da die Buchdruckerei in China mit ihren Stereotypen in Holzschnitttafeln weit früher als in Europa erfunden ward (die Editio princops des ersten chinesischen Buches, des Nou-king, ist vom Jahr 952 n. Chr.), so kamen auch viele dieser chinesischen Geschichten und Geographien in Druck heraus. Diesen Schatz chinesischer Literatur haben wir erst seit Kurzem durch ein gründliches Studium der chinesischen Sprache kennen gelernt. Denn was einmal während einer kürzern Periode im sechzehnten Jahrhundert die Jesuitenmissionen von chinesischen Rachrichten verbreitet hatten, das waren meist nur oberstächliche

Auszüge aus chinefischen Compendien, ohne Sprachstudium. Die Pariser Bibliothek befitt wenigstens 25,000 bis 30,000 Bande dinefisch gedruckter Bücher; ebenso die Londoner. Die Berliner Königliche Bibliothek zählt an 4000 Bande classischer chinefischer Schriften. Die Sinologen sind nun schon mit ihrem Inhalte ziemlich vertraut geworden, und wir besitzen fehr lehrreiche Bearbeitungen dieser Literatur, die uns die reichsten geographischen Schate auch aus altefter Beit über Oftafien barbietet. Bor ber Benutung biefer Annalen war unfre europäische Rotiz von Central= und Oftafien voll Irrthumer und Fabeleien. konnte die compendiarische Geographie aus ihrer frühern Schmach und Absurdität gereinigter hervorgehn. Aus diesen Annalen er= giebt fich, daß die geographischen Nachrichten der Chinesen über das westliche und mittlere Hochafien bis etwa 200 Jahre v. Chr. hinaufreichen. Damals, um 140 v. Chr., ging die erste ber dinefischen Gesandtschaften viele hundert Meilen westwarts bis in die hohe Bucharei, nach Rhotan, wo zuvor ein blühendes Ronigreich selbstständig bestanden hatte, das aber nun tributpflichtig geworben war. Die Gebrüber Schlagintweit entbeckten 1856 dieses Land wieder. Von dieser Periode (also gleichzeitig mit ber Zerstörung Karthago's burch bie Römer) beginnt die Reihe der reichhaltigen dinesischen Quellenschriften für die Geographie und Ethnographie Mittelafiens, sowohl über Si nu (die Beftund Süblander) wie über Pe nu (die Nordlander). 1)

<sup>1)</sup> Abel Remusat Recherches sur les Langues Tartares, ou Mémoires etc. Paris 1820. 4. Histoire de la ville de Khotan, tirée des Annales de la Chine. Paris 1820. 8. Mémoire sur l'Extension de l'Empire des Chinois du Coté de l'Occident. Mélanges asiatiques. 2 T. 1825 u. 26. Nouveaux Mélanges asiat. 2 T. 1829. Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1824 — 26. mit dem bistorischen Atlas. Mémoires relatives à l'Asie. 3 vol. 1826 — 28. Große Karte des Chinesischen Reichs und von Centralasten nach chinesischen Quellen. Biese Memoiren in den Schriften der Pariser Atademie, im Journal Asiatique. Schott in den Schriften der

Die wichtigsten einheimischen Quellen der ältern geographisschen Literatur sind ihre Reichs-Geographien. Sie wurden mit größter Sorgfalt aus dem vorhandenen Material von Staats wegen für jede neue Dynastie, die den Thron von China bestieg, ausgearbeitet, und (was in der Statistik der europäischen Staaten so selten geschah, wo man meist alles als Staatsgeheimniß zurückhielt) veröffentlicht.

Die älteste Geographie ist das berühmte Werk des Mastuan lin vor dem Jahr 1207. Ihr Titel ist: Wen hian thung khao, d. h. Genaue Untersuchung der alten Denksmale, und sie besteht auß 348 Büchern in 100 Bänden. Es ist ein Auszug aus der ältesten chinesischen Literatur etwa in der Art, wie die Encyclopädie der römischen Literatur, wie sie aus Plinius' Compilation, seiner sogenannten Historia naturalis bekannt ist; aber mit mehr Sorgsalt von dem größten chinesischen Gelehrten jenes zwölsten Jahrhunderts, von Matuan lin, gearbeitet. Darin handeln neun Bücher über die Geographie von China aus verschiedenen Epochen früherer Jahrhunderte und neun Bücher über die Geographie der fremden Länder und Bölker.

Die Reichsgeographie der Ming, welche bei der Thronbesteigung der Ming Dynastie (seit 1368) ausgearbeitet wurde, besteht aus 260 starken Bänden in 15 Abtheilungen, welche die Topographie, Hydrographie, Antiquitäten, Architecturen, die Beschreibung der Naturproducte aus allen drei Reichen, der Bölker und ihrer Sitten enthalten, mit vielen Karten und Plänen.

Die neueste Reichsgeographie der Mandschu=Dn=

Berliner Acab. d. Wissensch. Foe Koue Ki ou Relations des Royaumes Bouddhiques, eine Missionse oder Pilgerreise Buddhistischer Priesser aus China durch Mittelasien nach Indien, im vierten Jahrhundert. Stanislas Julien Histoire de la Vie de Houen-Thsang et de ses Voyages de l'Inde, von 629—645 p. u. traduite du Chinois. Paris 1853. 8. Mit vielen geographisch wichtigen Ersäuterungen für das alte China.

naftie, welche 1644 zur Herrschaft kam, ist auf ber Berliner Bibliothek vorhanden. Aus diesen chinefischen und indischen Orizginalwerken nebst andern orientalischen Werken ist dann auch zum großen Theil meine Vergl. Erdk. über China entstanden.

Die Geographie in Aegypten unter den Ptolemäern.

Bir kehren nun mit ber Macedonischen Zeit nach Beften zurud.

Die geographische Wiffenschaft nahm hier einen ganz andern Gang der Ausbildung, zumal unter dem Schutze Ptolemäischer Könige in Aegypten, welche dort die Nachfolger Alexanders bis zur römischen Kaiserzeit wurden.

Die Ptolemäer brachten die Bilbung und die Kenntnisse der Griechen, Liebe zu der griechsischen Sprache, ihren Wissenschaften und Künsten mit auf den Thron. Sie waren in den Schulen eines Plato und Aristoteles ausgebildet. So konnte sich die Alexandria am Gestade Aegyptens sehr schnell zum Mittelspunkte der Cultur, des Welthandels, zur hohen Academie der Wissenschaften, zur größten Weltstadt ihrer Zeit emporheben.

Alexander hatte seine Zeitgenossen aufgeregt, und einen Anstoß nach allen Seiten in die Weite gegeben. Auch die Ptolesmäerkönige erweiterten ihre von Alexander überkommene Herrschaft. Sie eroberten die afrikanischen Küsten des rothen Meeres. Landeinwärts breiteten sie ihre Macht und ihren Einfluß nach Rubien und Aethiopien, ja dis zum Rigerstrome aus. Sie wiesberholten in größerm Maßstabe, was vor ihnen die Sesostriden für Innersliden gethan hatten. Ein Bedürfniß des Krieges und des Luxus gab zu Streifzügen nach InnersAfrika nächste Beranlassung.

Elfenbein gehörte bamals zum Schmuck ber Tempel und Palafte. Der Königsthron ber Ptolemäer war aus Golb und

Elsenbein gearbeitet. Seit die Macedonier bei den indischen Königen die schwere Cavallerie der undurchdringlichen Elephantenreihen kennen gelernt, gehörten Kriegselephanten nothwendig zu
den Heereszügen der Seleuciden und Ptolemäer. Die Seleuciden
verpflanzten die indischen Elephanten an den Orontes und nach
Hama. Schon die Karthager hatten ihre Elephantenheerden
aus dem Innern Afrika's gewonnen; auch unter den Ptolemäern
wurden die zahlreich ausgesandten Elephantenjäger die Entbecer des tropischen, centralen Afrika (Agisymba bei Ptolemäus)
und der weit verbreiteten äthiopischen Landschaften im obern
Killande. Daher die vielen neuen geographischen Angaben in
bes Elaudius Ptolemäus geographischen Tafeln.

Bis zur äußersten Oftspite von Afrika, nahe dem Aequator, zum Cap Aromatum (Guardafui der Portugiesen) drangen die Elephantenjäger der Ptolemäer por, daher es bis heute bei den Einheimischen den Namen Vorgebirge der Elephanten, Ras Fellis, von Phil Elephant, beibehielt. Daraus ift die spätere Berdrehung Mons Folix entstanden. Vorgelagert ist die Insel Socotora, wohin die Gewürzschiffer aus Censon und Indien steuerten. Die wilden Elephantenheerden zogen fich vor den Sagererpeditionen immer mehr in das Innere zurud, und so wurden damals unftreitig die Quellengebiete des Rils und der Zufluffe des Niger, der Binnenseen, das innere Aethiopien und die tropischen Centralgebiete der Garamanten und anderen Bölker, mahrscheinlich auch schon manche Negerstämme entbeckt. Auch ließen sich in füdlichen athiopischen Gebieten (vielleicht am weißen Ril bei Chartum, im Kazogl ober bei Schillik) Bergleute nieder zur Auffuchung von Goldgruben und Edelfteinen, unter denen die Smaragbe ber Ptolemaer gerühmt werben. Go erweiterte fich an dieser Nordostseite die Kenntniß des Innern von Afrika ungemein. 1)

<sup>1)</sup> Roch hatte es ben alten Ramen Libya beibehalten, aber allmählich fam

Weftwärts behnten die Ptolemäer ihre Herrschaft bis zur Cyrenais, der griechischen Colonie der Theräer aus, die nun zu einer ägyptischen Grenzprovinz gegen Karthago geworden, zu mancher erweiterten Kenntniß des Sahara-Landes führte.

Als Feldherr Alexanders in Indien hatte der erfte König Ptolemaus I. die Schate Oftindiens wohl kennen gelernt. Eine Vorliebe, dahin den Handelsverkehr auf dem rothen und indischen Meere zu erweitern, blieb seiner Dynastie. Indien war überreich an Gold, Silber, Diamanten, Rubinen, Ebelsteinen aller Art, an Seide und Baumwolle (Sericum, Odóviov), den tostbarften Geweben und vielen andern Dingen, an beren Gebrauch und Luxus man fich sehr leicht gewöhnt hatte. Diese auf directem Wege zu beziehen wurden neue Handelsverbindungen zu Land und zu Waffer gebahnt. Zumal Ptolemaus II. Philadel= phus war hierin sehr thatia; die Kriege mit den Seleuciden um das füdliche Palästina und Sprien hatten den Zweck, sich das Terrain der Karawanenzüge zu Lande durch das Peträische Arabien nach den südlichen Hafenstädten Arabiens und damit den Landhandel zu fichern. In demselben Interesse wurden auf der Oftseite des Todten Meeres Städte und Colonien gegründet: vor allen die Prachtstadt Philadelphia an der Stelle des ältern Rabbat Am= mon, in der frühern Ammonitis. In Aegypten selbst sprengte Ptolemaus Philadelphus neue Heerstraßen vom bevölkerten Ril= thale durch die arabische Felskette zum Ufer des rothen Meeres. Bon Koptos (Keft), nördlich von Theben, ausgehend führten sie zu zwei neu erbauten Häfen, Myos Hormos (Muris Statio) und Berenike (nach des Königs Schwester genannt) weiter gegen Süd=

bamals schon von einer geringen Ruftenproving ber Karthager, "Afer" genannt, das Abjectiv Africus aus Afersand, und Africanus bei lateinischen Bölkern in Gebrauch, wonach endlich auch das ganze Land der Erdtheil Afrika genannt wurde, ein Name, der in moderner Zeit alle frühern Namen verdrängt hat.

osten. Bon da aus schifften nun ägyptische Handelsstotten nach Oftindien und Centon (Taprobane) und konnten bald wichtige und neue nautische Entdeckungen benuten.

Sippalus, ein ägnptischer Schiffscapitan, entbedte bie Befete ber Meeresströmungen und die regelmäßigen Abwechselungen ber Monsune (Sahreszeitenwinde), nach welchen die indischen Meeresfahrten nun direct gegen Nordoften und Subweften bin und her halbjährlich mit Sicherheit eingerichtet werden konnten. Die beschwerliche und langweilige Ruftenfahrt konnte nun verlaffen werden. Rach dem Entdeder diefer Gefete, beffen Berfon selbst aber unbekannt geblieben, wurde nun das Meer selbst Meer des hippalus genannt. Seitdem ftromten die Reichthümer, die Baaren, die Kenntniffe des Auslandes, zumal Inbiens, nach Aegypten. Der größte Ueberfluß, Lurus und Reich= thum kehrte damals im Nilthale ein, und den Thron seiner Beherrscher umgab der höchste Glanz. Die Waaren murden von ber Küste Malabar, Barngaza, vom Indus und von Taprobane (Censon) auf den Flotten der Ptolemäer zu ihren Hafenorten am rothen Meere gebracht. Von diesen wurden fie durch Karawanen zum Nilthale nach Edfu Theba oder Koptos (von Aizontos) geführt, und von da stromab geschifft nach Memphis und Alexandria. Das Nilthal gewann ein regeres Handelsleben als zuvor, und der Name der Ropten ift bis heute der gewerbthätigen Bevölkerung jener Zeiten, wenn auch nur in ihren abgeschwächten Ueberreften, unter dem Drucke einer jungern muhamedanischen Einwanderung, geblieben.

Damals wurde auch das bis dahin blos noch in Arabien einheimische Lastthier, das Kameel, zum Landtransporte der indisichen Waaren bis Koptos nach Aegypten verpflanzt — von da hat es sich seitdem erst über ganz Afrika verbreitet. Auch ans dere fremde Thiere und Gewächse wurden seitdem in die botanisschen Gärten und Menagerien der Ptolemäer und zur Zucht

eingeführt: so ber indische Elephant, die indische Musa Pisang und anderes. Das Museum zu Alexandria ward der Sammelsort der Naturproducte aus fremden Beltgegenden; Alexandria selbst Mittelpunkt des großen Beltverkehrs auch der Sitz der Bissenschaften, der Gelehrsamkeit. Die Alexandrinische Schule, das Museum, die große Bibliothek zu Alexandria in jener Zeit sind weltberühmt. Die Verbindungen mit allen Erdgegenden und mit allen Völkern kamen auch der Erdkunde zu Gute und das Studium der Mathematik und Aftronomie gewann dort seine höchste Ausbildung.

Eratofthenes (276—190 v. Chr.), in Cyrenais geboren, in ber Aristotelischen Schule ausgebildet, war in Alexandria der größte Gelehrte seiner Zeit, als Astronom, Mathematiker und Geograph und Vorsteher der berühmtesten Bibliothek zu Alexandria.

Er wagte ben ersten Versuch zwischen Alexandria und Spene, aus der Meffung eines Breitengrades der Erbe den Umfang ber ganzen Erbe annäherungsweise zu bestimmen; nicht wie zu= vor durch Bematisten die Meffungen geschahen, sondern in einem höhern wiffenschaftlichen Sinne. Er arbeitete eine erfte spftema= tische ausführliche Universalgeographie aus nach dem großen Schabe eigner Erfahrungen und den literarischen Sulfsmitteln, die ihm damals zu Gebote standen, die erste ihrer Art, in der schon vortreffliche Betrachtungen über den physischen Rusammenhang der Gebirge und über Länderformationen angestellt waren. Er gab barin eine vollständige Uebersicht der damals "bekannten und weniger bekannt gewordenen" Belt. Denn ber große Mann war bescheidener als die heutige Compendiengeographie, die sich in ihren Titeln mit einer "vollständigen Beschreibung aller Theile der Erde" bruftet, während fie noch immer viele gar nicht kennt und andere halbgekannte sehr unvollständig beschreibt. Eratosthe= nes ordnete die Bölker und Länder nebst ihren Ortschaften und

Wohnsitzen auf dem Erdball zuerst nach ihrer wirklich gemeffenen ober nur vermutheten aftronomischen Stellung, nämlich nach der Polhöhe über ihrem Horizonte an. Nur Bruchstücke sind der Nachwelt von diesem classischen Werke übrig geblieben, das noch einem Strabo bei der Ausarbeitung seiner geographischen Werke zur Grundlage dienen konnte.')

Balb nach Eratosthenes vervollständigte Hipparch aus Risca in Kleinasien sein System durch Eintheilung der Erdobersstäche nicht blos nach Breitengraden, sondern auch nach Länsgengraden der Erde. Hipparch war der größte selbst beobachstende Astronom des Alterthums, Schöpfer der wissenschaftlichen Astronomie und Urheber der aftronomischen Taseln<sup>2</sup>.)

So war am Himmel das Neh gefunden, welches die Erde für alle folgenden Jahrtausende zum Berständniß aller Wissenschaft und alles Menschenlebens, nach Grad und Minute, nach den Grundsähen der Sphärik eintheilen sollte. Zeder Kunkt der Erde konnte nun mathematisch genau im Abbilde bestimmt wersden, und jede neuere Entdeckung konnte sogleich auf das Bestimmteste dem schon früher bekannt Gewesenen sich anreihen. Es ist dies in der That keine der geringen Ersindungen des menschlichen Geistes. Diese Eintheilung der Erde ist als der Ansang einer wissenschaftlichen Geographie anzusehen. Bon nun an trat mathematische Sicherheit an die Stelle der Vermuthungen. Für die Gestaltung der Erde war eine Kritik, eine Krüsfung der Angaben möglich geworden; es war durch das Maß am Himmel das Maß auf der Erde gesunden.

<sup>1)</sup> Eratosthenica composuit Godofredus Bernhardy. Berolini 1822. 8. Seidel, Eratosthenis Geographicorum Fragmenta. Götting. 1789. 8., wo die Fragmente in 3 Buchern zus fammengestellt find.

<sup>2)</sup> Bgl. Reinaud, Abulfeda Introduct. T. I. p. CCXXXII. über Longitudo und Latitudo.)

Benige Erfindungen können für das Schicksal der Biffenschaften, wie für das Wohl der Bolker von gunftigerm Ginfluffe gewesen sein, als die, welche sich an die Namen Eratosthenes und hipparch knupfen. Bon nun an erft konnten Geographie und Aftronomie ihre Erfahrungen fich gegenseitig mittheilen, austauschen und dadurch sich gegenseitig aufklären. Nun konnte der Schiffer durch zuvor nie befuchte Meere feinen Beg hin und zurud finden, und für seine Rachfolger aufzeichnen. Die Rarawane konnte auf noch ungebahnter Straße, mitten durch eine Bufte oder einen ganzen Erdtheil, in noch unbesuchte Gegenden, ihr Endziel erreichen. Die Nachwelt konnte nun erst die geogra= phischen Entdeckungen der Vorwelt benuten, die so oft wieder vergeffene ober verdunkelte Lage von Ländern und Ortschaften konnte nun durch die fixirte Zahl nach Länge und Breite wieder aufgesucht werden. So können heut zu Tage die Quellen des Rilftroms im Innern von Afrika wieder aufgefunden werden. die vor anderthalb Jahrtausenden schon von Claudius Ptolemaus in seine Tafeln eingetragen, aber längst wieder vergessen maren.

## Die Römer.

Die geographischen Kenntnisse der Alexandrinischen Schule gingen auf die Kömer über, zumal als Aegypten zur römischen Provinz wurde.

Die Römer lernten die Erde (orbis torrarum) burch Ersoberungen kennen. Sie verwandelten, so weit sie konnten, den Erdkreis in das Römerreich, in einen Ordis Romanus. Ihre Länderkarten blieben nur Marschrouten ihrer Legionen. Sie bilsbeten sich ihre Erdkunde nach den Borarbeiten ihrer Borgänger weiter aus, nahmen aber daran kein historisch-wissenschaftliches Interesse, sondern nur ein politisches. Ihnen sehlte der Entsbeckungsgeist: sie waren kein Handelsvolk, ganz verschieden von

ben Griechen, Phöniciern, Karthagern. Sie waren Krieger, Staatsmänner, Rechtsgelehrte, Juristen und Encyclopädisten. Ihnen sehlte der Sinn zur Erforschung der wichtigsten Angelegenheiten der Menschheit, die Richtung zur Speculation und Philosophie, und darum auch zur Erforschung der Sprachen und Ibeen in dem Entwickelungsgange der Bölker und des ganzen Menschengeschlechts. Sie waren in den Formen der Heimath und der Griechencultur sestgebannt, daher bei hoher classischer Ausbildung auf diesem ihrem Gebiete für die außerhalb desselben liegenden unempfänglich geworben.

Zuerst kannten sie nur Latium, Sübitalien, dann Sicilien und Karthago durch Eroberung, dann Spanien durch Hannibals und der Scipionen Feldzüge. Erst die Punischen Kriege machten sie in ihren nächsten Küstenländern und Gegengestaden einheimisch. Polydius klagte noch (150 v. Chr.) über die grobe Unwissenheit der Römer in geographischen Dingen. Er unternahm abssichtlich größere Reisen, um seine Historien schreiben zu können. Um Hannibals Züge richtig zu beschreiben, besuchte er Spanien, Gallien und die Alpen, die Hannibal mit seinen Karthagern zum Staunen der Römer überstiegen hatte, die sich die dahin um das Alpengebirge, das ihnen doch so nahe im Rücken lag, gar nicht bekümmert hatten. Als Geschichtschreiber besuchte er Byzanz, den Pontus, Syrien, und zur Regierungszeit des Ptolemäus Physkon auch Aegypten. Dann machte er, nach der Einnahme Karthago's, auf Scipio's Besehl, die Flottensahrt nach Westen.

In Vorberasien brang Sulla, Lucullus, Pompejus bis zum Kaukasus am Pontus vor. Lucull zerstörte des Armenischen Königs Tigranes Residenz Tigranocerta am obern Tigris. Aber so wenig geographisches Interesse belebte die römischen Eroberer, daß die Situation dieser Capitale den Kömern selbst im Dunkeln blieb, und daß wir ihre Lage bis heute noch nicht entschieden nachweisen können.

Als Seefahrer blieben die Römer ungeübt, weil sie, wie die continentalen Perser die Phönicier, so ebenfalls die im Seewesen ersahrenen Bölker sich unterwarfen: die Etrusker, Karthager, Sikelioten, Massilier und andere Griechen, die aber unter römischer Herrschaft in dieser Kunst und Wissenschaft eher zurückzingen, als daß sie darin gefördert worden wären. Mit etrustischen Watrosen haben die Kömer ihre Siege über die Karthasger ersochten, wie die Perser mit den Phöniciern Aegypten besiegt hatten.

Im Befit fehr ausgebehnter Ruften am Atlantischen Meere unternahmen die Römer dennoch keine Entdeckungsreisen, landeten 3. B. niemals in Irland, bas ihnen gleichsam im Angefichte lag. Sie lernten die Raffiteriden der Phonicier nicht einmal kennen, fie bildeten fich viel barauf ein, niemals Britanien umichifft zu haben. Rur Erweiterung der Kenntniffe von Indien haben die Römer felbst gar nichts beigetragen, nur die Nachrichten der Briechen gesammelt und aufbewahrt. Ginmal wurde ein romi= scher Schiffer durch Sturm bis nach Taprobane verschlagen. Es ift zu bedauern, daß die Schrift Seneca's über Indien verloren gegangen; nach seinen Fragen aus ber Naturwiffenschaft, Quaestiones naturales, zu urtheilen, hatte dieser Philosoph Sinn für geographische und naturhistorische Forschungen. H. N. VI. 21. fagt: Seneca etiam apud nos tentata Indiae commentatione, sexaginta amnes ejus prodidit, gentes duodeviginti centumque. Par labor sit montes enumerare. Fast follte man glauben, er hatte diese Notiz aus einer Geographie der Chinesen geschöpft, die auch heute noch Alles in Bahlenreihen vorführen.

Auch über ihren afrikanischen Küstenbesitz ist von den Römern nichts Genaues mitgetheilt; über die Insulae Fortunatae (die Canarien) lassen sie uns in Unsicherheit. Der erste Meridian der Ptolemäischen Erdtafel läuft daher sehr problematisch im äußersten Westen, den sie unaufgeklärt lassen. Auch des Königs Juba von Mauritanien Schiffschrt nach den Insulae Fortunatae ist für uns verloren gegangen, ebenso wie ein Werk des Cicero (Ep. ad Attic. II. 4: De geographia dabo operam, — magnum opus est).

Auch die Eroberungen der Römer im Often und Rorden auf affatischem Boben find für uns wenig fruchtbar geworben. Sie blieben mit ihren Eroberungen am Subfuße bes Raukafus figen, ohne je einen Berfuch zu machen diefen zu erfteigen, naber fennen zu lernen, noch gar zu übersteigen. Pompejus entbectte bort (66 v. Chr.) Iberien und Albanien (bas heutige Georgien ober Grufinien); auch erfuhr er bei diefen Sandelsvölkern (ben damaligen Stellvertretern der alten Rolchier) etwas von der großen Sandelsftraße durch Mittelafien bis Baktrien und Indien, welche längst den Kolchiern bekannt gewesen war. Römer magte auf ihr die weitere Landentbeckung. Sie ließen burch Andere jene Bege zurudlegen und die Baaren in ben Pontischen Sandel bringen. Erft von da fanden fie ihren Bug nach Byzanz und Rom. Pompejus erbeutete die Schapkammer bes Rönigs Mithribates von Pontus im alten Rolchierlande, die mit den koftbarften Verlen, Ebelfteinen, Gemmen u. f. w. angefüllt war. Aus ihr weihte der Sieger bei feinem Triumphzuge dem Jupiter Capitolinus außer seinem eigenen Bruftbilbe aus orientalischem Verlenschmucke noch 33 Kronen aus Berlen und Coelfteinen zusammengesett, die er von orientalischen besiegten Fürsten erpreft hatte. Berlen und Ebelsteine waren aber, wie Blinius, ber als ein für uns sehr wichtiges Document ein Berzeichniß jener Schabe einreicht, (H. N. XXXVII. 6) verfichert, früherhin unbekannt; ebenso das Soricum, das auf diesem Bege ebenfalls erft nach Rom tam. Seit Julius Cafar fingen die Romerinnen erft an, fagt Plinius, Sorica (seidene Stoffe) ju tragen; und bald, flagt er, seien burch ben schnell überhandnehmenden Luxus bafür fünf Millionen außer Landes gegangen. Woher der Stoff kam, kummerte die Römer nicht.

Nun erwachte die Habsucht und die Prunksucht im ernsten Römerreiche. Bon nun an strebte ihr Handel und Berkehr auch in weite Ferne. Aber Baaren- und Länderkenntniß ging doch nicht daraus hervor. Plinius und Strabo kennen so nun auch die Baktrische Landstraße nach Oberindien und dem Lande Serica, aber nicht durch die Römer. Sie beschrieben sie nach Anderer Aussagen, zumal der Seren und Parther, seitdem die Römer durch dieses tapfere Bolk dis an den äußersten Often ihrer Herrschaft, zum Euphrat und Tigris vorzudringen genöthigt wurden. Die Parther versperrten nun den Römern und ihren Handelseleuten aus Eisersucht und Feindschaft die Bege zu den Seren (Chinesen). Der Euphrat blieb die Oftgrenze der römischen Erdfunde.

Dagegen öffnete sich den Römern, mit der Besignahme Aesyptens, über Alexandrien ein anderer Seeweg für den Berkehr nach Indien, der ihnen die Baaren zuführen konnte, als der Landweg vom Pontus nach Baktrien und Nordindien durch die Parther verschlossen war. Aber auch diesem Bege folgten die Römer nicht selbst, sondern ließen Andere die Geschäfte bestreiben und die Seefahrten nach Indien machen.

Die Mithridatischen Kriege (88—64 v. Chr.) waren es, durch welche die Kömer mit den Pontischen, Armenischen, Kaustssischen Ländern und Völkern etwas näher bekannt wurden: ein sehr wichtiger Zuwachs der geographischen und ethnographischen Kenntnisse für Ost= und Mitteleuropa, und für uns um so insteressanter, als auch Völker germanischen Stammes in das Licht treten, dort, wo (um mit J. Grimm zu reden) "der alte Sitz nordischer Asen, Odin's Fürstenhaus gewesen, wo die Geten und Gothen saßen, wo noch heute Ossen oder Osseten germanisch resden, im Kaukasus".

Die kaukafische Landenge war mit einer Menge kleinerer und größerer Bölkerschaften befett, die dort ihr Afpl gefunden hatten: Refte größerer Bolker nach zerftorenden Rriegen, die in unbefannten, bunteln Zeitperioden dorthin verschlagen und angeschwemmt waren, wie Schiffstrummer nach Sturmen am Dceangestade. Sie lebten in freier Unabhängigkeit, theils im Bunde, theils in Fehden mit ihren Nachbarn und erhielten fich feit jenen Zeiten burch Tapferkeit und Seldenmuth frei. Bie Herodot bezeugt, blieben fie auch unter der Perferherrschaft ununterjocht; nur die Kolchier zahlten den Perferkönigen Tribut. Bas jenseits nach Mitter= nacht lag, das kummerte fich nicht um die Berfer. Strabo (XI. 498) führt fiedzig verschiedene Bölker im westlichen Kaukasus an, die man im Handelsorte Dioskurias kennen lernte, der eine alte Colonie der Milefier mar; übertrieben sei die Annahme des Timosthenes von dreihundert Bölkern. Dennoch wiederholt auch Plinius (H. N. VI. 5) diese Angabe mit dem Rusate: daß fie alle verschiedene Sprachen geredet, und daß zu seiner Zeit die Römer noch immer 130 Dolmetscher nöthig hatten, um mit ben bortigen verschiedenen Bölkern ihren Sandel zu betreiben. Auf dieses Völkergemühl deutet auch der Name Vagina gontium im Mittelalter. Dorthin verlegte man die Burzel und Quelle der Bölker überhaupt; von dort bemühten fich Siftoriker eine Zeit lang die Zuglinien aller Bolker der Erde herzuleiten, weshalb auch die Benennung einer tautafischen Menschenrace in Gebrauch tam.

Allerdings beginnt mit den Mithridatischen Kriegen für Sprachen- und Völkerkunde des alten Europa ein ganz neues Feld der Entdeckung für die Menschengeschichte der sogenannten Kaukasischen Race. Von dort her ging allen Bewohnern des Nordens von Europa das Bedürfniß auf, viele Sprachen zu lernen, was für geographische Studien so unentbehrlich ist. In- deß der Grieche und Lateiner nur seine Sprachen verstand und

bie andern als barbarisch verachtete, war König Mithribates durch seine Stellung am Pontus und in Berührung mit den vielen kaukasischen Bölkern dahin gekommen, 22 lebende Sprachen zu sprechen. Alle Bölker des Nordens und Oftens von Europa sind darin seinem Beispiele mehr oder weniger gefolgt, die des Westens nicht.

Die wichtigsten Quellen für biesen schwierigen Theil ber Erdkunde unsers eignen Erdtheils, sowie die ethnographische und geographische Kenntniß unserer Stammverwandten im Often sinz den wir bei den Geschichtschreibern der Mithridatica: Appian, Justin, Memnon, bei Plinius in der Historia naturalis und in Strabo's Geographischen Büchern. Die letztern sind um so reichhaltiger und wichtiger, da Strabo, der größte Geograph des Alterthums, selbst nahe der kaukasischen Landschaft in Amasia (in Cappadocien) geboren war und aus einer alten fürstlichen Priestersamilie abstammte, deren Schicksal mit in diese Mithrisdatischen Angelegenheiten sehr genau verslochten war.

Noch viel zu wenig find bisher diese dunklern Theile der Geographie und Geschichte studirt und erforscht worden — und doch bieten sie nach den verschiedensten Seiten hin so bedeutendes Interesse!')

Es ift bekannt, daß Mithridates als sechzigjähriger Greis sich an das Nordufer des Pontus Eurinus zurudziehen mußte,

<sup>1)</sup> Doch verdanken wir Klaproth, Rosen, Sjogren, Jak. Grimm, d'Ohlson über kaukasische Bölker der alten Zeit und ihre Länder mansches Lehrreiche durch Sprachforschung. Klaproth Reise in den Kauskasse. 1812. Chevalier d'Ohlson Les peuples du Caucase au moyen âge. 1626. Vivien St. Martin Recherches sur les peuples primitifs du Caucase. 1846. Jak. Grimm über Jornandes und die Geten. 1846. Rosen über Lazen in Grusien. Sjogren über Offen oder Offeten. Wichtig Karl Reumann die hellenen im Stythenlande. Beitrag zur alten Geogr., Ethnogr. und handelsgesch. Berlin 1855.

wo er als König über das heutige Südrußland (das Kosakensland Don, um Cherson und Odessa) und die Halbinsel Krim (Chorsonosus Taurica) herrschte. Dort saßen damals getische oder gothische Völkerstämme mit keltischen zusammen. 1)

Mit ihrer Hülfe wollte Mithribates die Donaustraße aufwärts ziehen und über die Tiroler Alpen in Rorditalien einbrechen, wie dies Hannibal, der Karthager, nicht sehr lange zuvor vom Westen her ausgeführt hatte. Mithridat hatte schon durch das ganze Donauland, Ungarn, die östlichen Alpenländer, Tirol Berbindungen angeknüpst. Kelten, die Bewohner der Tauern, waren seine treuesten Berbündeten. Der gewaltsame Tod des alten Königs ließ den Plan nicht zur Aussührung kommen. Was damals nur Project eines Einzelnen gewesen war, das sührten sünshundert Jahre nachher ganze Völkerschaften aus. Denn durch die Donaustraße und die östlichen Alpen zog die große Völkerwanderung vom Pontus auswärts, dis zu den Alpen, und brach durch diese in Norditalien ein, von wo aus das Römerreich zertrümmert wurde.

Doch vorher, während des halben Jahrtausends von den Mithribatischen Kriegen bis auf die Völkerwanderung, wurde durch die Römer erst von andern Seiten her auch der Westen, die Mitte und der innere Norden von Europa erkundet, und wenigstens theilweise aufgedeckt.

Selbst ihre nächsten Nachbarn, die Gallier, kannten die Römer anfänglich nur aus den Zeiten des Brennus her (390 v. Chr.), wußten aber nicht, woher sie gekommen waren. Seit dem ließen sich die Gallier oder Kelten in Norditalien, der heutigen Lombardei, am Po nieder, und es ist fortan öfter von Galliern in Italien die Rede. Von den griechischen Bewohnern

<sup>1)</sup> Magmann die alten Gothen in der Rrim und Jat. Grimm die Geten.

Massiliens kamen ihnen wohl einzelne Rachrichten von Sub-gallien zu.

Erft durch Hannibals Zug nach Italien im zweiten Punisschen Kriege (218—201 v. Chr.) wurde der Blick der Römer auf ihre nördlichen Grenzgebirge, die Alpen, gerichtet. Dieses für unüberwindlich gehaltene Bollwerk Italiens wurde von Hannibal und seinem Karthagerheere überstiegen. Man lernte zunächst das dahinter liegende Alpenland der Allobrogen kennen (das heutige Savoyen). Aber so ungenau wurde noch von einem Livius dieser Uebergang über die Alpen aus Mangel an Gebirgskenntniß beschrieben, daß der Uebergangspunkt keinesweges genau zu bestimmen ist, ob über Cottische oder Grazische Alpen (Mont Genevre oder Kleiner Bernhard), der längste, aber bequemste Weg.

Nun erst eröffnete sich den Kömern ein ganz neuer Erdtheil und damit eine neue nordische Welt, die Gallisch=Germa=nische, die bis dahin den Kömern noch so unbekannt war, wie uns heute das innere Afrika und Australien, das große Gallisch=Germanische Mitteleuropa, von den Pyrenäen über die Alpen-länder und den Hämus bis zum Pontus und zum Nordsuß des Kaukasus.

Die Geschichte des römischen Reiches ist zu allgemein bekannt, um lange bei den Entdeckungen der Römer zu verweilen. Hier nur Hauptmomente.

Cimbern und Teutonen eröffnen ihnen die Norischen Alpenthäler. Kriege mit diesen Bölkern, 114—100 v. Chr., lockten zuerst die römischen Legionen nordwärts über die Alpen, zur Rhone in Gallien, wo Consul Silanus die erste Schlacht verlor, und nach Tirol und Kärnthen, wo Consul Carbo bei Noreja geschlagen ward, im Glanthale nördlich der Drau, nordwestlich von Klagensurt in Kärnthen bei St. Beit. Erst durch die Doppelsiege des Marius bei Aqua Sextia (Aix in der

Provence, wo die Montagne Victoire liegt) und auf den Raudissichen Gefilden bei Berona an der Etsch (101 v. Chr.) wurde dieser erste Krieg gegen jene Bölker zu Ende gebracht.

Das war aber nur ber Anfang von einem mehr als breihundertjährigen Kampfe gegen nördliche Bölker, der nur selten burch Friedensjahre auf kurze Zeit unterbrochen war.

Julius Cafar machte burch feine Eroberungen 58-51 v. Chr. erft eine fichere Renntniß ber Nordalpenlander möglich. Und was er gesehen, das hat er auch in seinen Commentaren als Geograph, hiftoriter und Feldherr meifterhaft beschrieben. Er ift ber Entbeder ber Quellen bes Rhobanus, bes Genfer Sees, des Rheinstroms, ja von ganz Mittel- und Nordfrankreich. Er entdecte Britannien für die Romerwelt, ebenso die Nordsee. In den Jahren 55 und 54 schiffte er zweimal nach Britannien über. Rachdem Polybius den Atlantischen Ocean im Suden befahren hatte, war dies die erste Römerflotte im nordatlantischen Ocean. Er brang zwar nur bis zum Thamesis und Londinum (Themfe und London) vor, lernte aber doch das Bolk der Briten und Belger kennen. Sein Feldzug im fernen Norben erreate am Tiberftrome allgemeines Erftaunen; benn früher kannte man biese große Insel im Norden nicht, und die Gallier selbst konnten Cafar nichts genaueres von Britannien fagen.

Auf dem Festlande eroberte er ganz Gallien bis zum Aquitanischen Ocean. Im Norden drang er dis zum Scaldis (Schelde) und der Arduonna Silva (Ardennerwald) und zu den Eduronen nach Calais vor. Seine Benennungen sind noch heute in Gallien die geltenden geblieben. Gegen Osten hin setzte er zweimal zu einem Streifzuge gegen die Sueven über den Rhein. Der stolze Römer wollte dem mächtigen Rheinstrome, wie er sich ausdrückte, ein Joch auslegen, und schlug im fünsten Kriegsjahre im Rheingau zwischen Moguntiacum und Bingium die erste Brücke über den Rhein. Dadurch war der Rhein entdeckt. Im Osten drang

ber Besteger Galliens aber nicht tief in Germanien ein. Schnell umzukehren hielt er beidemal für rathsam. Nur um die Germanen zu schrecken, sagte er, habe er diese Streifzüge gemacht. Sein östliches Bordringen erreichte nur die Silva Baconis, die damalige Grenze zwischen den Sueven und Cheruskern. Die Lage dieses Waldes bleibt ungewiß; ob der Westerwald, der Bogelsberg, der Reinhardtswald bei Cassel oder noch nördlicher der Westerwald. So entdeckte Julius Casar auch die großen Wälder Germaniens, die damals in Rom, eines im Ganzen waldarmen Landes Hauptstadt, zum Sprüchwort wurden, als Horeynia Silva (der Harzwald), wie in neuern Jahrhunderten die Amerikanischen Urwälder.

Plinius schilbert die schattige germanische Waldung als ein wahres Naturphänomen, und nennt den Eichwald als den Charakter Germaniens.

Raiser Augustus hatte es nun während seiner Herrschaft mit den Germanen in ihren Gauen zu thun. Ohne besonderes Kriegsglück werden doch von ihm die linken Rheinlander und die südlichen Donauländer durch ihre eigene innere Zerwürfniß als römische Provinzen unterworfen. Beide Hauptströme, Rhein und Donau, werden nun die große Nordgrenze des römischen Reichs, und fortan als Limes Imperii Romani angesehen.

Tiberius ift auf seinen Feldzügen in Oberdeutschland der Entdeder der nördlichen Schweiz (Land der Helvetier), des Bodensees (Bodamicus? Lacus) und der Donauquellen (Strado VII. 292). Auf dem großen Landsee, der die Helvetier und Rhätier im Süden von den Vindeliciern im Norden schied, sagte Strado, habe Tiberius die Vindelicier in einer Seeschlacht besiegt. Tiberius hatte auf einer Insel (unstreitig Reichenau am Westende) sein Standquartier genommen, und von da aus, nach dem Siege, die nordwärts liegenden Quellen des Danubius entdeckt und die vier Landschaften Rhätia, Vin-

delicia, Noricum und Pannonia zu römischen Provinzen gemacht.1)

Nicht weniger als sechzig verschiedene Bölkerschaften führt Plinius (H. N. III. 24) als Bewohner des ganzen Alpensedirgslandes vom Obern zum Untern Meere (d. h. von den Seealpen dis zum Adriatischen Meere), welche Augustus durch seine Feldherren, von der Provincia (Provence) dis nach Pannosnien, an Danudius und Dravus, unter das Joch der Römer gebracht habe, namentlich auf: die größte und wichtigste Bölkersentbeckung, die in Mitteleuropa je gemacht worden ist.

An vier Localitäten, an den Paßeingängen über die Hochsebirge, wurden als Siegeszeichen Triumphbogen mit Inscriptionen der Bölkernamen erbaut. Alle vier haben sich in ihren grandiosen Ruinen erhalten, bei Rizza (Nicaea) im la Turbra, bei Susa im Westen von Turin an der Dora, bei Aosta (wo die Praetoriana Augusta am Gebirgspaß über den Großen Bernhard) und zu Petronel bei Carnuntum, an der Grenze von Desterreich in dem heutigen Ungarn. Bei diesen Städten liegt alles voll Trümmer antiser Ueberreste von frühern dort ansgelegten Colonien (Nicaea, Susa, Augusta, Carnuntum). \*)

<sup>1)</sup> Roch heute stehen die Ruinen von Tiberius' Triumphbogen, den er nach Besiegung dieser vier römischen Provinzen erbaut hat, unterhalb, wenige Stunden von Wien, auf dem Acter zu Petronel, in der Rähe der Ruinenstadt Carnuntum, des hafenortes der römischen Donaustotte abwärts zum Pontus.

<sup>2)</sup> Die Mitte der Westalpen erhielt ihren Namen der Cottischen Alpen, weil ein Gebirgöfürst, der Rönig Cottius, der zwölf dieser Alpenvölker beherrschte, es vorzog, sich friedlich dem Raiser Augustus zu unterwersen, und die Seerstraße den römischen Legionen über seinen Gebirgspaß Mons Conisius (Mont Cenis) an der Dora Conisa nach
Gallien zu bahnen. Bon allen römischen auf die Alpenvölker bezüglichen Inscriptionen hat sich nur diese am Frontispiz des Triumphbogens
zu Susa in Metall eingegrabene mit den Ramen der zwölf Cottischen
Alpenvölker bis heute erhalten.

Aber auch nordwärts des Rheins und der Donau schritten die Kömer durch die Märsche ihrer Legionen in Rordgermanien weiter vor; süber die Beser dis in das Herzogthum Bremen, wo dei Bederkesa südlich von Otterndorf ihre Balkensbrücken durch das Torsmoor für ihre Märsche entdeckt sind. Sie sind von Holz und etwa 10 Fuß breit, und halten die Richtung von Rordwest nach Südost. Es ist 5 Fuß hoch Tors darüber gewachsen.

Durch Drusus' vier Feldzüge (13-9 v. Chr.) wird bas Land ber Bataver (Insula Batavorum, Holland) entdedt. Es wird (im 3. 12) die Ems (Amisia) beschifft; eben fo der Romerkanal ober Durchftich aus bem Rhein zur Issala und bem Flevo lacus (jett Zuiber See). Das Land ber Cauchen an ber Emsmündung zur Nordsee, und gang Friesland und Beftphalen tritt allmählich aus dem Dunkel hervor. Im zweiten Keldzuge (im 3. 11) bringt Drufus vom Unterrhein, der Lippe (Luppia) aufwärts gegen Rordoften, zur Weser (Visurgis), dem Wohnsitz der Cherusker, por; er legt dort das Castrum Alisonis (Lippspringe) an. Im britten Feldzuge (im J. 10) folgt er ber Lahn (Lana), die oberhalb Coblenz (Confluentia) in den Rhein mundet, und entdedt das Land der Chatti, d. i. Hassia, heffenland, wo Mattiacum an der Adrana, der hauptort an ber Eber, eingenommen wirb. Im vierten Feldzuge sett Drusus pom Taunus (awischen Main und Lahn) über den Visurgis (Befer oder Berra der Thuringer) und entdeckt oftwarts einen neuen großen Strom Germaniens, den Albis (Elbe), etwa in ber Gegend von Wittenberg ober Deffau, mo die Tropaea ad Albim errichtet sein sollen. Aber ein boses Omen schreckt ihn vom weiteren Vordringen zurud. Sein auf dem Rudwege erfolgter Tod ift bekannt.

Durch Barus' Riederlage (9 n. Chr.) tritt die Silva Toutonica, der Teutoburger Bald, zum erstenmal in der Geographie

hervor. Auf dem Grotenberge in Lippe-Detmold soll Hermanns Denkmal die Stätte des großen Germanensieges und die Wendung der Kömerherrschaft an dieser Stelle bezeichnen. Diese erhabene Stelle gewährt wenigstens einen trefflichen Ueberblick des
ganzen Teutoburger Waldes, des Winfeldes, der Kömerbeke, welche
das Schlachtfeld auch heute noch bezeichnen, dis zur Porta Wostphalica und gegen Nordwesten über Bieleseld und Westphalen
hinaus dis Münster.

Die oberen Wesergegenden treten noch deutlicher durch die drei Feldzüge des Germanicus (14—16 n. Chr.) in den obern und mittlern Wesergegenden, wo ihm der ganze Cheruskersbund tapfer entgegentrat, in das Licht. Im Jahr 14 zog er gegen die Marsen im Münsterlande (Tansana), im folgenden Jahre in den Teutodurger Wald und an die Ems, im dritten zur Ems, Weser, und ihrem Gedirgslande, dem Süntel, wo an der Porta Westphalica (Hausberge dei Minden) und dem Steinhuder See die Doppelschlacht geschlagen wurde.

Mit dem Often Germaniens wurden die Kömer nach Hermanns Ermordung (21 n. Chr.) auf einem mehr friedlichen Wege bekannter, und hiermit beginnt die erste durchaus verlässige Bekanntschaft mit dem Innern des Oftens von Mitteleuropa, mit Frankenland, Böhmen, Schlessen und Sarmatien.

Der Bund der Marcomannen im süblichen Germanien, durch den Sieg des Cheruskerbundes geschwächt, zog es vor, unster seinem in Rom erzogenen Könige Marbod, einem Kömersfreunde, seine westlichen Wohnsitze zu verlassen, und in östlichere Gebiete überzusiedeln. Nur wenige bestimmte historische Angaben geben uns hierüber hinreichend Aufschluß. Seitdem sitzen Marcomannen im Lande Bojahaomum (Bojerheim oder Böhmen). In der Hauptstadt des neuen Herrschers in diesem Lande, zu Marobodunum, fanden sich nun häusig römische Handelsleute und Abenteurer ein. Nur Vermuthung kann es sein, ob das

heutige Budweis die Lage der alten Capitale Marbods bezeich= net — oder in der Ruine des Marcomannenthurmes am Zu= sammenfluß der Woltawa und Woldau bei Klingenberg, im Ror= ben von Budweis, der eine dominirende seste Lage hat, ihr An= benken erhalten sein mag.

Durch römische umherreisende Handelsleute von Marobobunum aus werden zwischen Elbe, Oder und Beichsel die böhmischen, schlesischen und Beichselländer, zumal in ihren Hauptmarktorten bis Mähren, Polen und Galizien hin immer bekannter. Die Routen der römischen Meßkaufleute haben sich dis heute erhalten, über den Viadrus (Oder) hinaus dis zur Vistula (Bissel, Beichsel).

Ptolemaus hat fie in seinen spstematischen geographischen Tafeln aufbewahrt, Conr. Mannert in unserer Zeit wieber entbeckt und erläutert. ')

Vornehmlich trug ber Bernsteinhandel viel zur weitern Ausbeckung bes mittlern Europa bei. Wie so manche andere Waare, Gold, Zinn, Salz, Pelzwerk, Elsenbein, Gewürze, spielt auch der Bernstein in der Geschichte der Länderentdeckungen eine merkwürdige Rolle; zumal, da er fast ein Unioum genannt werden kann, dessen häufiges Vorkommen nur auf eine sehr kleine, die baltische, Erdstelle beschränkt ist. Schon die Griechen hatten in frühesten Zeiten von den Milesischen Colonien am Pontus

<sup>1)</sup> Bgl. Mannert Germania. Dritter Theil der Geographie der Griechen und Römer. 2. Aufl. Leipzig 1820. Bollständiger von Kruse im Archiv für Alte Geographie und Geschichte, heft 2. 1822. ausgearbeitet und in seiner Germania magna mit dem Itinerarium Antonini und neueren Ramen verglichen.

<sup>2)</sup> In der Odhffee kommt hλεκτρον (Ziebstein von Exzerv — für Aκτρον — von seiner elektrischen Kraft) an drei Stellen vor: XV. 460, XVIII. 295, IV. 33; zweimal als halsgeschmeide, und einmal als Schmud in Menelaus' Palaste. Es war entschieden unser Bernstein. S. Buttsmann Abhandlung über Electron. Berl. Akad. 1820.

Eurinus, den Bornsthenes (Dnepr) aufwärts, dahin ihre Schiffer und Sandelsreisenden geschickt, um den koftlichen Bernftein bei ben Hyperbordern (Nordvölkern) zu holen. So wurde zuerft Ofteuropa von Süd nach Nord, vom Schwarzen Meere bis jum Ufer der Oftsee in Preußen, dem einzigen hauptfundort des Bernsteins, in seiner ganzen Mitte durchzogen. Schon die Phönicier, die alteften handler mit Bernftein ju homers Zeiten, holten ihn von der baltischen Rufte, verschwiegen aber die Wege; und auch die Griechen bewahrten ihr Geheimniß der Herfunft einer Baare, die dem Golde gleich galt. Richt nur als bas föstlichste Raucherwerk in den Tempeln der Götter und den Balaften, auch als ber koftbarfte Schmud galt ber Bernftein in Vorderafien und im Archipelagus; balb auch im Abendlande, und in Rom zu ben Raiferzeiten ward bas Elektron ein Gegenstand großer Rachfrage. Wie Plinius (H. N. XXXVII. 11) erzählt, ftrebte Raifer Nero nach großen Maffen von Bernftein, um die Nete, mit denen die Arena der Amphitheater zu seinen ausschweifenden Thier- und Gladiatorenkampfen umftellt murde, mit Bernsteinkorallen zu verzieren. Deshalb murde ein Romischer Eques zu Lande von der Donau durch Pannonien zur Bernsteinkufte nach dem Vorgebirge Baltica ausgeschickt. Leider hat Plinius diesen Reisebericht zwar gelesen, aber keinen Auszug bavon gegeben. Er ift, wie so Vieles aus dem Alterthume, verloren gegangen. Vermuthlich hatte er in seinem großen Werke de Bellis Germanorum barüber mehr mitgetheilt als in seiner Historia Naturalis. Aber auch dieses Werk ist leider nicht auf uns gekommen.

Daß die Römer mit den Anwohnern der Bernsteinkuste in Handelsverbindungen blieben, das beweisen die vielen römischen Raisermunzen, die man an den Preußischen Oftseekusten ausgegraben hat. Sie fanden sich vorzüglich in vielen Todtenurnen,

Tacitus. 109

von der Weichselmündung bis nach Esthland, über Pregel, Riemen und Düna hinaus bis zum Finnischen Meerbusen. Bei Eylau und Königsberg bis Riga sind sie in Wenge aufgefunden. Zuerst machte Theophrast Bayer, Akademiker in Petersburg, darauf in seinen historischen Schristen ausmerksam: De Nummis Romanis in agro Prussico roportis, in Bayeri Opuscula. Halae 1770. p. 411. Dann sind ihm andere Beobachter gestolgt. Nicht als Geld, sondern als Schmuck oder Amulete hatten diese Münzen, oder auch ihre zerschnittenen Stücke, für jene Bölker einen Werth. Später mögen sie dann wohl zu Geldesswerth gedient haben. Es sind vorzüglich Münzen Marc Aurels und der Antonine.

Nach Ottfr. Müller (die Etrusker S. 256. 285) ging auch von Ihrien (Trieft?) ein Bernsteinhandel nach Tarent, der von Etruskern betrieben sein mag; er soll über Augusta Vindelicorum (Augsburg), und von da durch Marcomannen über Böhmen und Nordschlessen nach Nordpreußen geführt wors ben sein.

Den erworbenen Schatz geographischer und ethnographischer Kenntnisse über die alten Landschaften deutscher Völkerstämme hat uns Cornelius Tacitus, der größte Geschichtschreiber des römischen Alterthums, in seinen Meisterwerken ausbewahrt: in seinen Historien, in den Annalen, und insbesondere in seiner Gormania, dem bedeutendsten Werke geographischen Inhalts aus der Kaiserzeit. Das Buch: De situ, moribus et populis Gormaniae, ist geschrieben in dem Jahre, wo Kaiser Kerva starb und Trajan den Thron bestieg (98 n. Chr.). Theils aus eigener Ansicht, theils aus Berichten römischer Krieger, und selbst aus Erzählungen von Deutschen, deren viele in Rom lebten, konnte Tacitus seine geographischen Kachrichten schöpfen. Viele der römischen Ritter und vornehmen Jünglinge hatten als Gefangene

nach ber Barusschlacht, als Knechte in den Balbern Germa= niens gelebt. Seneca lernte unter den Entstohenen solche ken= nen, die vierzig Jahre in Germanien zugebracht.

Leiber ift Tacitus' Germania nur ein Entwurf, sehr kurz, beutet vieles wohl an, führt es aber nicht weiter aus, bedarf baher mancher Commentare. Man hat früherhin das wenig verstandene Werk wohl für eine blos rhetorische, unbegründete Composition halten wollen. Die Einen gaben es auch für den Rosman eines Stoikers aus, um die Grundansichten der Stoa an einem Beispiel von streng ungeschwächten Völkern zu zeigen; Ansdere für eine Satire auf die Verweichlichung und den Luxus der Römer. Durch tiefer gehende Studien ist man von solchen irrigen unhistorischen Ansichten durch den historischen Inhalt der Schrift selbst zurückgekommen. Ihr ganzer Inhalt ist in den letzten Jahrzehnten durch Sprachforschung, Geschichtssorschung, alte Gesetzdocumente, dis ins Einzelne bestätigt. Die Geographie darin ist von einem Meister behandelt und giebt die beste Kritik des Ganzen ab. ')

Nur kurz aber musterhaft sind die Terrainverhältnisse Germaniens geschilbert. Was Tacitus von der deutschen Gauversfassung sagt, kann keine Erfindung sein, ebenso von der Brachwirthschaft der Aecker, von den Heerfahrten in Kriegszeiten, von dem Aufgebot, von den Richtstätten, den Versammlungen der Gemeinden, und den Völkerschaften und ihren Sitten und Sigen. Die Angabe von Gebirgen, Flüssen, Ebenen, Wäldern, Dorfanlagen, Alles ist durch das wiedererwachte Studium der deutsschen Geschichte, Alterthümer und Denkmale vielsach bestätigt worden. Ja wir besigen noch heute keine Geographie von Deutschsland, die so großartige Gesichtspunkte genommen hätte als Tas

<sup>1)</sup> Ruhs Ausführliche Erklärung ber gehn erften Capitel bes Tacitus über Deutschland. Berlin 1821.

citus. Aber Tacitus hat als Geograph unter den Römern keine Rachfolger gehabt, die etwa für andre Länder gethan hätten, was er für Germanien geleistet.

Von dem zweiten und dritten Jahrhundert an verwandelten sich nun allmählich die Eroberungskriege der Römer am Rhein und der obern Donau in Vertheidigungskriege gegen immer näsher heranrückende Feinde. Die Römer überschritten nur selten noch einmal die alten bekannten Grenzey ihres Reiches. Der Danubius blieb nun schon im Norden die Grenze ihrer Länderstunde, die sich nur wenig im Osten donauabwärts dis zum Ponstus erweitern konnte. Erst als die Hauptresidenz der Herrscher von West nach Ost verlegt wurde und Rom nach Konstantinopel wanderte, wurden auch Rordgräcien, Thracien und andre Länder dort für die Ortskunde aufgeschlossen.

Aber die Entdeckungen der Römer, welche ja nur durch Rriege veranlaßt waren, hörten nun schon ganzlich auf. Bergeblich hatte Raiser Habrian versucht, burch das Vallum Hadriani (Bfahlaraben ober Teufelsmauer in seinen Resten vom Bolke genannt) das Römerreich durch die Südweftecke Germaniens zu vergrößern. Es mar dies berühmte Vallum die große Berschanzungslinie, die von der Donau bei Regensburg an der Altmubl, und von da durch Baiern, Schwaben und Franken gegen Nordweft über die Jaxt, ben Rocher, Neckar und Main bis zum Rhein und zur Lahn bei Coblenz zieht. Es follte wie eine Chinesische Mauer zur Absperrung und Vertheidigungslinie des römischen Reichs dienen, und wurde dazu mit Thoren, Thürmen und Castris versehen. Die Sudweftede Deutschlands marb badurch eine Colonisation von römischen Schützlingen, beren Landergebiet (jett Bürtemberg und Baden) den Namen Agri Documates erhielt, das Zehentland, weil die Bewohner den Römern den Zehnten als Schutgeld zahlen mußten. Römische Beteranen aus den Legionen wurden hier mit Ländereien dotirt und mit der Vertheibigung dieser Militärgrenze beauftragt, gleich den Militärgrenzen der Chinesen gegen die Mongolen, in den neuern Zeiten der Oesterreicher und Ruffen.

So romanifirte fich bas Vorland je mehr und mehr und füllte fich mit Anlagen von Städten, Badern, Tempeln, Militär= ftragen, wovon fich unzählige Spuren und Ueberrefte vom Rhein bis zur Donau erhalten haben. So erhielten felbft viele Loca= litaten im Weften Subbeutschlands ihre romischen Ramen, zumal entlang des Limes Imperii: so Basilea Rauracorum Basel; Augusta Vindolicorum Augsburg; Baben, Babenweiler, mit römischen Babern; Pfortsheim (ad Portas) am Vallum; Reginoburgum Regensburg, Argentoratum Strafburg; bie vielen Ortschaften am Rhein bis Moguntiacum Mainz; Castra Caffel; Bona Castra Bonn; Colonia Agrippina Coln; Vesalia Befel u. a. m. Auch burch ben Often von Regensburg abwarts von ber Altmühl nach Passavia Paffau; Juvavia Salzburg; Terioli Tirol; Noreja Karnthen; Carnia; Vindobona Bien, bis Petronel und Carnuntum, Aquileja, Laureacum, Tergeste Trieft u. a. ')

Aber dauernd waren diese Besitznahmen nicht. Die Völker ber Alemannen drangen seit 214 n. Chr. vom Rhein her in das Zehentland zuerst ein. Mit dem Jahre 305 (also nur 91 Jahre später) hört schon jede Spur des Römerbesitzes in diesem Südwesten Germaniens völlig auf. Nur eine Provinz im Norben der Donau, im Often der Theiß (Thibiscus) bis zum

<sup>1)</sup> Ausgrabungen im Schwarzwald, auf der Rauhen Alp, im Odenwald, Speffart, bei Eichstedt an der Altmühl, zu Pappenheim und anderwärts, haben Römermonumente und Römerstraßen aufgedeckt. Bgl. Leichtlen Ueber römische Alterthümer im Zebentlande zwischen Rhein, Main und Donau. 1818. Muchar Das römische Rortcum. Graß 1825. 2 Ab. Schmidt Die obere Donaustraße der Peutinger Straße. Berlin 1844. de Ring Sur les établissements des Romains du Rhin et du Danube. Paris 1852. 2 vol.

Dnepr (Borysthones) hatte Kaiser Trajan zum römischen Reiche gefügt, die Dacia Trajani (Dacia Trajana) genannt, die auch noch ein halbes Jahrhundert länger römisch blieb, bis auf die Besitznahme der Gothen. (Trajans Ball am Pruth dei Belsgrad in Bessarer Banat sind für die sehr kurze Zeit des Besitzes (von 103, dem ersten Dacischen Kriege, dis 270 zur Ueberlassung an die Gothen durch Aurelian) doch monumentenreich geblieben. Für sie, wie für das südliche und westliche Germanien ist daher, wie sür ganz Südeuropa, welches insgesammt mehr oder weniger romanistrt wurde, ein anderer Keim zur Gestaltung geographischer Berhältnisse für das solgende Jahrtausend gelegt und zum Theil auch zur Entwickelung gesommen, als in dem ganzen übrigen mittlern germanischen und nördlichen Europa.

Andere Bölker fingen nun an, Entdeckungen auf den bisherigen Gebieten der Römer zu machen, die endlich zu dem Untergange des römischen Reiches ausschlugen; in Mössen, Dacien und an dem untern Danubius zuerst. Feigheit an den Grenzen des römischen Reichs, Schwäche und Parteispaltungen im Innern, riesen andere Bölker aus weiter, nordöstlicher Ferne herbei. Die schwen sudlichern, reichern Länder lockten und reizten zur Eroberung und Besthnahme. Griechenland, Italien, Gallien, Spanien, Süddeutschland wurden ihre Beute.

So brach die große Bölkerwanderung des Mittelalters herein, durch welche viele geographische Kenntnisse und Entdeckungen des Alterthumes wieder ganz verloren gingen, oder doch auf Jahrhunderte hinaus gänzlich vergessen wurden. Nur in Büchern, welche die vielen Zerstörungen überdauerten, blieb Manches, aber doch nur als todte Kenntniß der Gelehrten für die Rachwelt übrig, die der wissenschaftliche Aufschwung der letzten drei Jahr-hunderte, und die noch jüngere Neuzeit einen andern Zustand der wissenschaftlichen Erkenntniß herbeiführten.

Die systematischen Geographien des Strado und Claus dius Ptolemaus, aus dem ersten und zweiten Jahrhundert n. Chr., sind die wichtigsten übrig gebliebenen Quellen der Erdstunde der alten Zeiten, welche den Schatz Geographischer Wissensschaft, so weit ihn das Alterthum gehoben, dem nachfolgenden Jahrtausend überliefert haben.

Strabo, Zeitgenosse von Kaiser Augustus und Tiberius, geboren zu Amafia in Rappadocien, hinterließ zwei Hauptwerke, in denen er seine geographischen Renntniffe niederlegte: die Be= schichten, eine Fortsetzung des Polybius bis auf Raiser Auguftus, und die Geographie in 17 Buchern. Das erfte ift gang verloren gegangen, das zweite befigen wir ganz, boch nicht ohne Luden. Er schrieb daffelbe por der Mitte bes erften Sahrhunberts n. Chr., mahrscheinlich im höhern Alter. An einer Stelle, im vierten Buche, spricht er von Kaiser Tiberius' gleichzeitiger Regierung. Er bereifte vorher viele Provinzen bes romischen Reichs felbst, wie er fagt, von Armenien bis Etrurien und Massilien, und vom Schwarzen Meere bis Aethiopien. Er besuchte Aegypten im Gefolge des römischen Statthalters Gallus bis zur Grenze Aethiopiens, Nordafrika, Vorderaffen, Griechenland, die Inseln des Mittelländischen Meeres, Italien. Also sehr viele Länder beschreibt er nach eigener Anficht. Er scheint fich Polybius zum Mufter genommen zu haben und ist auf alles Merkwürdige aufmerkfam: auf Lage, Umfang, Eintheilung, Naturprobucte, Eigenthümlichkeiten und auf viele Naturverhältnisse. Ueberall zeigt er einen sehr gesunden und geübten Blick. Auch auf alle menschlichen und hiftorischen Verhältniffe ber Länder achtet er, zumal auf ihre Bewohner, Bölker, Staaten, Colonien, auf ihre Geschichte, Antiquitäten. Strabo stellte sehr richtig den Sat auf, daß der wiffenschaftliche Geograph vorzüglich auf die natürlichen Eintheilungen der Länder und die Verschiedenheiten der Bölker zu sehen habe, und weniger auf das, was Herrscher nach

Laune oder auf kurze Zeit in der Politik bestimmten: er solle das Dauernde und Bestehende angeben, und von dem, was vorher war, das Wichtigere. Darum sind Strado's Werke gleich unentbehrlich für den Natursorscher, Geographen und Geschichtschreiber aller Zeiten.

Im ersten und zweiten Buche behandelt Strabo die Allsgemeine Geographie und giebt seine Quellen und Borgänger an. Mit Recht hat man ihm seine zu große Vorliebe für die Homerischen Gedichte vorgeworsen. Nicht nur als Dichter galt ihm Homer als der Erste, sondern auch als Geograph. Dadurch versiel er in vielsachen Irrthum. Er hatte alle Localitäten, die in der Ilas und Odyssee vorsommen, selbst bereist, und ward durch das hohe Interesse, das sie ihm einslößten, zur Parteilichseit verleitet. Er will überall die Poesie als historische Wahrsheit vertheidigen und die Homerische Weltsunde als geographisches System ausstellen. — Das ist eine durchgehende Schwäche des Autors. Zu diesen Schwächen gehört zweitens, daß er dagegen Herodot's Nachrichten nicht gehörig benutt hat. ') Im Uebrigen solgt er größtentheils dem Systeme seines großen Vorgängers Eratosthenes.

Im dritten Buche beginnt Strado seine specielle Länderbeschreibung oder Chorographie. Er fängt mit Iberien, der Pyrenäischen Halbinsel an, und geht vom äußersten Westen so weiter gegen den Osten durch Europa nach Asien, und kehrt über Aegypten und Afrika zurück. Wir können hier zwar nicht in die specielle Behandlungsart seiner Arbeit eingehen; doch ist Strado's Werk zu wichtig für die gesammte Historie und Geographie, um nicht an ein paar Beispielen zu zeigen, wie und auf

<sup>1) 3.</sup> B. wirft er Rtefias, herobot und hellanitus in eine Rlaffe ber Fabulanten über Medien, Perfien und Sprien, und meint, er wolle noch lieber für wahr halten, was hefiod und homer bavon fagen, als diefe und ähnliche Schriftfteller.

116

welche Art wir ihn für eigne Forschungen und Untersuchungen zu benutzen haben.

Strabo mar nicht felbst in Spanien; er schöpfte seine Nachrichten aus den Werken seiner Borganger, und gestaltete so eine im höchsten Grade reichhaltige und interessante Schilberung. Bir sehen Spanien voll Städte und Ortschaften, Bölkerschaften, voll hafen, heerftragen, handel und Bandel. Die halbinfel scheint sogar damals stärker bewohnt und belebt, ja wohlhabender gemesen zu sein, als fie heutzutage ift. Die vielen antiken Donumente, welche wir dort finden, beftatigen bas. Spatere Rriege entvölkerten fie, zumal die Vertilgungskriege der Römer, die Ginfälle der nordischen Bölker, und die Eroberungen Spaniens 300 Jahre später durch die Araber. Auch gehörte Spanien da= mals zu den sehr häufig, namentlich von Raufleuten, besuchten Ländern. Strabo weiß daber genau anzugeben, wie weit die Kluffe zum Transport der Waaren schiffbar find, und mit welchen Fahrzeugen, wie weit die Hauptörter, die Safen und Marktplate von einander entfernt liegen, er kennt alle Bolkerschaften u. f. w. Gabes war der große Welthafen Hesperiens, wie Alexandria des Orients. Ohne Strabo's Beschreibung wurde uns alles dies unbekannt geblieben sein: benn fast alle Schriftsteller, die er ercerpirt, find uns verloren: Artemidorus von Ephefus, ein Zeitgenoffe von Ptolemaus VIII. Lathyrus umschiffte kurz vor ben Mithribatischen Kriegen mit einer Flotte selbst Spanien; schrieb Γεωγραφούμενα, eine Küstenbeschreibung (Περίπλους) des Mittelländischen Meeres für Schiffer. Ihm entnahm Strabo Posidonius aus Apamea in Sprien starb die Reisemaße. 51 v. Chr. Er brachte die lette Salfte seines Lebens auf der Insel Rhodus zu, wo er aftronomische und geographische Werke schrieb und eine Sphaera ausarbeitete. Früherhin hatte er Gallien und Spanien besucht, um an den Westküften Spaniens die fabelhaften Sagen vom Untergange der Sonne felbst zu prüfen

und Beobachtungen über die dortigen Geftirne zu machen, auch um Meffungen anzustellen über Ebbe und Fluth des Oceans. Bon allen dem hatten die Anwohner des Mittellandischen Meeres keine Anschauung. Posidonius ichrieb ein großes Werk über ben Ocean und ein anderes über die Bölker und Geschichten Spaniens. Aus beiden befinden fich bei Strabo die reichsten Auszuge. Polybius bereifte auch Spanien. Seine hiftorischen Schriften verwebte Strabo in seine Geographie von Sberien, vorzüglich die Berichte von den verschiedenen Bölkerschaften ber halbinfel. Timofthenes, ein ägyptischer Schiffskapitan und Abmiral Königs Ptolemaus Philadelphus, hatte ein Werk über die hafen des Mittellandischen Meeres geschrieben. Daraus nahm Strabo die hafenbeschreibung. Asklepiades aus Myrlea in Bithynien war Grammatiker und Antiquar, der in Spanien lebte und in den dortigen Rhetorschulen lehrte. Er schrieb Werke über die Bolkerschaften und Alterthumer Spaniens. Aus ihm giebt Strabo viele Auszüge.

Dies sind unter vielen andern die fünf wichtigsten Quellen, nach denen Strado seine Geographie Iberiens componirte. Alle diese Schriften besitzen wir nicht mehr. Aus dem kritischen Studium des Strado können wir uns aber die alte historische Literatur über Iberien restauriren. Die ganze Alterthumswissenschaft würde dadurch wesentliche Bereicherungen erhalten, wenn eine solche Quellenkritik durch alle siedzehn Bücher Strado's mit Genauigseit und Forschungsgeist fortgesetzt würde. Darin ist noch viel zu thun. ')

<sup>1)</sup> Borarbeiten dazu, welche für die Alte Erdfunde sehr wichtig find, finden sich in Hennicke Geographicorum Strabonis fides ex fontium, unde is hausit, auctoritate aestimanda. Gotting. 1791. 8. Heeren De Fontibus Geographicorum Strabonis Commentatio. 1. 2. 1820. Conr. Mannert Geographie der Griechen und Römer. Udert 2 Th. Iberien.

Aber nicht alle Länder behandelt Strado gleichartig: bei jedem ist ein Studium anderer Quellen nothwendig.

Das vierte Buch enthält Gallien und Britannien. Ueber Celtica oder Gallia ift Strabo sehr genau unterrichtet. Im südlichen Theile war er selbst, im nördlichen nicht. Gallien war als römische Provinz ganz romanisirt. Hier erzählt er das mehrste nach mündlichen Berichten, die er durch Römer, besons ders durch Handelsleute erhielt, die Gallien nach allen Richtungen durchtreuzten. Sonst benutzte er als schriftliche Quellen den Periplus des Pytheas, Julius Casar's Commentarien do Bollo Gallico, die historischen Schriften von Poslybius und Posidonius, und die Politica des Aristoteles. Darin war unter den vierzig verschiedenen Staatsversassungen, die Aristoteles in diesem berühmten politischen Berte beschrieb, auch die Colonialstadt Nassilia am Rhodanus umständlich beschrieben. Beniger benutzte er die Berte von Ephorus und Timagenes.

Ueber Britannia, Hibernia, Thule ist Strabo weit armer an Nachrichten. Seine Hauptquelle ist Julius Casar's Gallischer Krieg. Außerdem theilt er Manches mit, was ihm römische Handelsleute erzählt hatten.

Den Nachrichten bes Pytheas von Wassilia traut Strabo wenig, weil sein Muster Polybius diesen großen Wann nicht verstanden hatte. Die Alpen Mitteleuropa's und ihre Völker beschreibt Strabo ganz nach Polybius und einigen mündlichen Nachstichten. Nur Einzelnes ist darin von Bedeutung für die Geschichte einzelner Alpengaue, z. B. von Como.

Das fünfte und sechste sehr reich ausgestattete Buch schilbert Italien und die Inseln. Noch kein neuerer Geograph hat bei seiner Beschreibung Italiens die großartige Darstellung erreicht, die uns Strabo von dieser Halbinsel giebt.

Das fiebente Buch beschäftigt fich mit Germanien und bem

Norden von Europa und ift leiber das unbefriedigenbste. Er hatte keine eigenen Ansichten, keine Erzählungen von Zeitgenoffen, nur einzelne schriftliche Nachrichten. Tacitus trat erst später auf. Nur soweit die Waffen der Kömer gingen, soweit reichte Strado's Erdfunde im Norden. Er sagt selbst ganz offenherzig, über die Länder jenseit der Elbe wisse er nichts Bestimmtes zu sagen. Er hätte dasselbe sagen können von den Ländern im Norden des Danubius. Auch die Lage der Alpen, der Gebirge in Thracien, Ilhrien und Germanien sei ihm noch sehr unbekannt, u. a. m. Biele Namen von Völkern und Orten giebt Strado ohne Kenntnis, wo sie wohnen und liegen.

Defto reichhaltiger fließen ihm nun wieder die Nachrichten in den drei folgenden Büchern.

Das achte und neunte Buch behandelt Griechenland, und das zehnte die Griechischen Inseln. Hier viel eigene Ansicht und Benutung vieler anderer, wie in den folgenden Büchern. Ueber den Orient, Sprien, Kleinasien, Persien, Bactria ist Strabo unschätzbar, über Indien hat er wenig Neues. 1)

Das zweite Geographische Hauptwerk bes Alterthums ift Claudius Ptolemaus' Geographie.

Claudius Ptolemaus aus Pelusium lebte als griechischer Aftronom in der Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. Bas Galen für Arzneilehre, und Pausanias für Geschichte der alten

<sup>1)</sup> Frühere Ausgaben von Almeloveen. Amfterdam 1707. Isaac Casaubonus. Paris 1620. Siebenkes und Friedemann. Leipzig 1796—1814. 6 Tom. mit lat. Uebersetung. G. Kramer. 1844—1852. der für die Kritik das Meiste geleistet. Französ. Uebersetung Strabo's. Paris. 5 Voll. 4 von du Theil, Coray, Letronne, Guil. Gosselin. 1805—1819. mit fortlaufendem Commentar. Deutsche Uebersetungen von Penzel. 4 Kh. Lemgo 8. 1775—77. von Großtund. Berlin 8. 4 Kh. 1831—34. mit kritischen Roten. Aug. Meineke Vindiciarum Strabonianarum Liber. Berol. 1852. 8. Dr. Ernst Meyer Botanische Erläuterungen zu Strabo's Geographie. Königsb. 1852.

Kunst, das hat Ptolemaus für Astronomie, Chronologie und Geographie geleistet. Er schried ein großes astronomisches Werk (ή μεγάλη σόνταξις, Magna Constructio, Almagest der Araber), dann (um 140) seine vollständige Erdbeschreibung. Sie ist ein gedrängtes, obwohl sehr reichhaltiges, spstematisches Verzeichniß geographischer Namen und ihrer Positionen, das in acht Bücher vertheilt ist. Mit Offenheit bekennt er sich für dieses Werk als Schüler des Warinus von Thrus. ')

<sup>1)</sup> Ptolemaus ruhmt ben Marinus als einen Mann, ber bie größte Aufmertfamteit auf alle Beobachtungen und Reifen gewendet habe. Birtlich mußte von folden Schiffer = und Reifenachrichten in ben phonici= ichen hafen die größte Menge vorhanden fein, die für andre Bolfer noch ein Geheimniß geblieben maren. Daraus arbeitete Marinus, freilich wohl lange nachdem die Phonicier aufgehort hatten eine felbftftandige Republit ju fein, feine Landfarte. Daber ber außerordentliche Reichthum, aber auch die phonicifche Schreibart und manche Dunkelheit vieler Gigennamen. Diefe nahm Ptolemaus fo, wie er fie fand, in feine Geographie auf, 3. B. Chna für Kangan, Juerna für Hibernia. Bu einer neuen Berausgabe bes Btolemaus ift die Renntnig ber Sprachen und ber Schreibarten bes Drients daher nothwendig. Die Tyrische Beltfarte des Marinus befand fich unftreitig auch unter ben Schapen ber Bibliothet in Alexandria. Früher ein Eigenthum der eiferfüchtigen Tyrifchen Sandelsleute murde ihr Inhalt nun erft weltbefannt. Sie war aber fo gefüllt mit Ramen und Angaben, daß Ptolemaus ju feinem besondern 3mede nur ein turges Compendium bavon geben wollte. Er fagt bies felbft: er wolle fich fo tury faffen als möglich, benn Darinus habe einen fo großen Reichthum der Nachrichten der Alten und Reuen zusammengebracht, und so viele Berke und Reiseberichte ftudirt, wie keiner feiner Borganger. Auch mar auf biefer Thrischen Beltkarte schon der erste Meridian durch die Insulae Fortunatae (Canarien) gejogen. Alfo unfer Meridian von Ferro ift phonicifchen Urfprunge. Ptolemaus gab alfo einen Auszug aus Marinus Thrius, verbefferte den Magftab und die Form der Rarten. Er fagt, daß Marinus' Rarte oft nachgezeichnet, copirt und verandert fei. Ihm lagen felbft mehrere Editionen davon vor, beren Berichiebenheiten er anführt. Diefe Bearbeitung, die er als Uftronom und Mathematifer ausführte, machte er unftreitig für feine Schuler in Alexandria jum Berftandnig der Tyris ichen Beltfarte.

Im ersten Buche giebt er Vorschläge zur graphischen Zeichnung und Entwerfung bes Landkartennehes, drängt auf bessere astronomische Beobachtungen über die Lage der Orte, verlangt nicht blos Breitenbestimmungen, sondern auch mehr Längenbestimmungen als bisher, und giebt die Mittel an, aus der Lage der bekannten Orte die der unbekannten zu sinden. Im achten Buche giebt er ganz kurz einen Ueberblick über das Ganze. In den übrigen sechs sind die Register nach Ländern, Längen- und Breitengraden ausgeführt.

Zu diesem Werke zeichnete ein mechanischer Künstler, Agathodämon in Alexandria, aber sehr spät erst, im sechsten Jahrhundert, 27 Landkarten, welche man den meisten alten Handschriften des Ptolemäus beigegeben sindet. Denn eniweder hatte
Ptolemäus selbst Karten gezeichnet und dem Manuscript beigesügt, die aber von den oft ungeübten Abschreibern als zu schwer
nicht mit copirt wurden: oder seine Karte in Alexandria hatte
Ptolemäus nur in seiner Geographie beschrieben, aber nicht mit
össentlich bekannt gemacht. Es sind 27 Landkarten bei den Ausgaben des Ptolemäus: über Europa 10 Blatt, über Afrika 5,
über Asien 12 Blatt. Diese sind die Grundlage aller neuern
Landkarten geworden. Ohne sie würden die unsrigen schwerlich
ihren jehigen Grad von Bollkommenheit erreicht haben.

Das Werk bes Ptolemäus ist in neuern Zeiten gegen andre Classische Autoren sehr vernachlässigt; freilich ist seine Bearbeitung sehr mühsam. Seit der ersten kritischen griechischen Ausgabe des Ptolemäus durch Erasmus, zu Basel 1533, ist wenig geschehen. Die frühern Ausgaden (1475 zu Vicenza, ohne Karten; 1478 zu Rom und 1490 mit Karten von Sweinheim und Bücking; 1482 zu Bologna und Ulm mit Holzschnitten, worin die ersten Ptolemäischen Landkarten beigegeben waren, gezeichnet für Papst Baul II. von einem Benedictinermönche Nicol. Donis')) sind sehr

<sup>1)</sup> Schon die Rarten ber Römischen und der Ulmer Ausgabe weichen gang

unbefriedigend, bloge lateinische Uebersetungen. Diese lateinischen Uebersehungen wurden früher bekannt als ber griechische Text. Die beste ift von Angelus und Billib. Birtheimer, Argentorat. 1525. Aber alle find voll Fehler in Ramen und Rahlen, und unbrauchbar. Die befte altere Ausgabe ift die von Bortius im Theatro Geographico Veterum. Amstelod. fol. Mehrere neuere Berfuche find von Sidler, Bilberg, Robbe. Das Geographische Werk und die Karten, welche zum Ptolemaus gehören, behandelt man gewöhnlich als aus einerlei Quelle geflossen. Doch find es, wie bemerkt, verschiedene Arbeiten, die drei bis vier Jahrhunderte auseinander liegen. An beiden suchten viele Abschreiber, zumal Monche des Mittelalters, und viele der erften Berausgeber gedruckter Editionen, und Ueberseger, willfürlich zu verbeffern. Das geschah in Ramen und Zeichnung nach Gutbunken und oft fehr beschrank ter Renntniß. Nach dem Texte verbefferte man die Karten, und aus den Karten den Text. Das mußten sehr oft Berschlechterungen werden.

Buerst brang Schlözer in seinem Meisterwerke, ber Rosbischen Geschichte, auf eine neue kritische Ausgabe des Ptolemäus (Allg. Weltgesch. Th. 31. S. 148. 176). Sehr stark nennt er den jetzigen Ptolemäus ein unbrauchbares Flickwerk der Mönche des Mittelalters, worin man kaum noch den Alexandrinischen Ptolemäus wegen der vielen Einschiebsel und Zusätz zu erkennen im Stande sei. Das ist zu viel gesagt. Aber Schlözers Urtheil rief eine genauere Kritik des Ptolemäus hervor. G. Mannert hat in seiner Geographie der Griechen und Römer Th. I. S. 180 sie besten Mittel angegeben, um die Fehler der spätern Heraus-

von einander ab. Doch bilden bei beiben Editionen die altern Rarten bie Grundlage. Die fpatern Kartenausgaben find von Gerhard Merscator noch mehr verandert worden. Es existirt noch keine Ausgabe der altesten Zeichnungen.

geber aus dem mahren Ptolemaus auszuscheiden. Er giebt die Eigenthumlichkeiten und Gefete an, nach benen Ptolemaus bei Abfaffung feiner Beschreibungen verfuhr. 3. B. Ptolemaus befolgte in seinen Beschreibungen die Hauptregel, bei der Karte immer zuerst die Orte in Nordwest zu nennen und dann in der Breite eines Grades gegen Often fortzufahren bis an das Ende ber Karte. Dann verfuhr er ebenso mit dem zweiten, zunächst füblichern Grabe ber Breite und so fort. So viele Grabe ber Breite nun ein Land ober eine Proving hat, so viele Zeilen erhält es bei Ptolemäus. Wo er von dieser Ordnung abweicht, mas selten geschieht, da giebt er darüber vorher immer erst einen Wink. Wo diese Ordnung zerriffen ist, da zeigen sich gewöhnlich sogleich die Interpolationen. Andre Ariterien des ächten Textes laffen fich auf diese Beise noch mehr auffinden. Und wir dürfen die Hoffnung keineswegs aufgeben, durch eine kritische Behandlung wieder zum Befit des achten Ptolemaus zu gelangen. Diefer Befit ift fehr wichtig, benn die Geographischen Tafeln des großen Astronomen und Mathematikers sind bewundernswürdig reichhaltig, besonders in den fernften Gegenden aller drei Welttheile ber Alten, über welche Griechen und Romer ganzlich unwiffend geblieben find. Dies lehrt bald eine genauere Anficht des berühmten Werkes.

An der Küfte von Oftarabien z. B., wo sonst kaum ein Ort Gorra bei den frühern Griechen und Römern genannt wird, da führt Ptolemaus 20 Städtenamen auf, und giebt von ihnen die Dauer des längsten Tages nach dort gemachten wirklichen Beobachtungen an.

Die macedonischen Griechen lehrten zwar die Insel Ceplon (Taprobano) zuerst kennen, aber es ist nur sehr weniges, was wir von ihr, bis auf Plinius' Zeit, erfahren, der auch einige Rachrichten von der Insel giebt. Aber Ptolemaus kennt dort über funfzig Orte, Flüsse, Berge. In vielen der Namen, die er

anführt, erkennen wir noch an der Nebereinstimmung mit den heutigen Ramen die richtige Sanskritschreibung; oder die erkennbaren mythologischen Ramen der dortigen Buddhisten zeugen für die Richtigkeit seiner Angaben. Dazu fügt Ptolemäus: vor Taprobane (Tapovano, Büßerwald), d. i. im Besten, liegen 1378 Inseln, deren er 19 namentlich nennt (VII. 4). Das sind wohl die Malediven. Auch die Sundainseln kennt Ptolemäus. Er nennt Jadadin die fruchtbarste von allen, Javan div, Gerstensinsel, im nördlichen Theile die Argontea Metropolis (Bantam) und nahe dabei Batavia. Seine drei Insulae Sinde sind boch wohl Sunda. Noch drei andere Sabadid, wo div Insel bedeutet, von Menschenfressern bewohnt (die Battas in Sumatra).

In Vorderindien eröffnet Ptolemaus eine neue Welt, die den Griechen ganz unbekannt geblieben war, aber durch den Poriplus Maris Erythraei eines Kaufmanns aus dem zweiten Jahrhundert, der irrig dem Arrian zugeschrieben ift, bestätigt wird. Man erstaunt über die große Wenge von Orten. Bon 39 Orten giebt er außer der ziemlich richtigen Lage auch genau die Dauer des längsten Tages nach Beobachtungen an. Dann giebt er viele Namen von Flüssen, Bergen, Inseln u. s. w., die bis ins sechzehnte Jahrhundert unbekannt blieben.

Sanz Nord- und Oftasien war den Kömern und Griechen völlig terra incognita. Ptolemäus nennt schon das Uralgebirge, die Wolga (Rha) und Sina mit seinem gelben Fluß in Nord-china. Dahin giebt er auch die Landstraße vom Euphrat an über Hyrfanien, Caspiao Pylae, Baktrien, über ein hohes Gebirge am Steinernen Thurm vorüber, über den Imaus, und von da nach Sera Metropolis oder Sina in Serica. Er kennt Sinae von Süben und Serica von Norden, also China von zwei Seiten, ohne die Jentität zu kennen.

Im Innern ber meisten europäischen Länder dagegen ift biese ägyptische Erdbeschreibung armer zu nennen, als z. B. die Stra-

bonische, doch glücklicherweise nicht in unserm nördlichen und östzlichen Germanien. Hier hat uns Ptolemäus die Namen von neunzig und einigen deutschen Ortschaften, von sechzig und einigen Bölkerschaften, von vielen Gebirgen, Flüssen, Wäldern erhalten, deren genauere Kenntniß wir fast nur diesem Alexandriner allein verdanken.

Einige zwanzig Jahre hatte Ptolemaus die neuen, durch die Marcomannenfriege gewonnenen Aufschlüffe sammeln können; da= her die Fulle, die uns jest in Verwunderung fest. Wenn er viel mehr, und mit größerer Genauigkeit zu sagen weiß, als seine Borganger, Strabo, Plinius und Tacitus, so ist dies ganz in ber Ordnung. Er konnte in seiner Gormania Magna, Dacia, Sarmatia fast alle Bölker, die dort vorhanden waren, nach ihren Bohnsigen anführen. Der Vorwurf, der ihm so oft von mobernen Gelehrten gemacht ift, als habe Ptolemaus selbst kindisch erdichtete Namen und Sachen zur Füllung in seine Karten getragen, zeugt nur von völligem Difverftehen ber Alten Belt. Die Namen flamischer und germanischer Bolker mogen von dem Alexandrinischen Gelehrten freilich so verstümmelt sein, wie so viele es in Indien sind. Aber abgesehen von den Interpola= tionen, die ihm nicht zur Last fallen, läßt sich für den Hauptvorwurf aar kein Beweis aufstellen. Gigene Unwissenheit reicht in solchen Dingen nicht hin, aus Mißtrauen die Renntniffe ber Borganger verdächtig zu machen, weil fie uns noch unverständlich sind. Von Irrthumern über Gormania Magna und die Länder der Relten, Slawen, Junier, Dacier u. a. konnte freilich ber Aftronom in Alexandria nicht ganz frei sein. Aus Schriften romischer Autoren über die Zeit der Germanenkriege, die uns verloren find, floß gewiß manches falsche Datum mit unter.

Bu den mundlichen und schriftlichen Quellen für des Ptolemaus Germanien kommen noch Messungen. Seit Julius Ca-

fars Reit begannen die Vermeffungen ber Länder und Strafen, soweit sich das romische Reich ausdehnte. Sie wurden immer mehr erweitert; benn fie waren bas bochfte Beburfniß fur die Berpachtungen der Staatsländereien, für die Märsche der Legionen, und für die Ruftenfahrten ber romifchen Rriegs- und Sanbelsflotten. Aus Aethicus Cosmographie ift der Senatsbeschluß befannt, ben Julius Cafar veranlagte, daß alle Provinzen durch Dimensoren ausgeschritten werben sollten, um die Diftanzen nach römischen Schritten kennen zu lernen; freilich eine noch unvollkommene Art der Meffung. Rach 32 Jahren war diese erfte Bermeffung im Orient, in Afrika, und im Norden von Stalien beendigt. Diese erften Versuche wurden vielfach wiederholt und berichtigt. Zumal unter Augustus' ruhiger Zeit war Agrippa sehr eifrig damit beschäftigt (Plin. H. N. III. 3). In Stalien, Griechenland, Aegypten u. f. w. waren die Meffungen febr genau; in den wenig bekannten Gegenden Europa's natürlich nur Schähungen ber Distanzen nach Tagereisen. Daher find auch die ersten Nachrichten von der Ausdehnung der Länder meist übertrieben. Plinius, der aus Agrippa's Meffungen die Entfernung von der Donau bis zur Oftsee angiebt (H. N. IV. 24), zerrt Oftgermanien viel zu fehr auseinander. Aus Meffungen mehrerer Griechen und Römer führt er ebenfalls (H. N. IV. 28) schon die Länge der Nordfüste Germaniens an, von Westen nach Often, von der Scaldis (Schelbe) bis nach Sarmatien, ebenfalls viel zu lang. Diese allgemeinen Frrthumer seiner Zeit theilte auch Ptolemaus. Wie alle seine Vorganger, so sett auch er die Lange Germaniens von Sub nach Nord, von der Donau zur Oftsee, um zwei Breitenarabe zu groß an. Doch mar die Handelsstraße des römischen Eques, von der Donau jur Bernfteinkufte, von Sudweft gegen Nordost, durch die Dimensoren ganz richtig abgeschritten. Ptolemaus' Brrthum bestand barin, daß er fie fast gerade in nordlicher Richtung auf seine Tafel eintrug, statt gegen Nordost, und

zu wenig für die Krümmungen über Gebirge und Flüffe rechnete, den Weg mehr in gerader Linie auszog; etwa wie wir es jest mit den Reiserouten Mungo Park's, Clappertons und Anderer durch die Mitte Afrika's gemacht haben. Ebenso gab es zu Ptolemäus' Zeit schon gute Wessungen von den nördlichen germani= schen Kuften der Oftsee. Griechische und römische Handelsschiffer waren hier den massilischen und phonicischen Entdedern gefolgt. Dies beweisen Schifferbiftanzen nach Orgvien ober Rlafterlängen von den dortigen Vorgebirgen und Flugmundungen an den metlenburgischen und pommerschen Ruften zu andern Borgebirgen und Mündungen. Diese theilt Ptolemaus mit, von der Spipe Jutlands bis zur Weichselmundung; also von West nach Oft, von ber Flexio Chersonesi Cimbricae bis zum Aufgang, ad Ortum Vistulae, nach seinem Ausbrud. Beweis genug, daß wir uns jene Geftade nicht mehr so ganz dunkel und barbarisch denken burfen. Aber auch hier begeht Ptolemaus einen Frrthum. Er läßt die ganze Rufte in gerader Linie bis zur Beichsel laufen und alle Klüsse unter einem Varallelkreise (bem 56sten) in die Oftsee einmunden. Der Schiffer, aus beffen Periplus Ptolemaus seine Nachricht schöpfte, hatte offenbar im Allgemeinen die Fahrt eine folche von Weft nach dem Sonnenaufgange genannt. Die einzelnen Schiffermaße von Cap zu Cap und von Hafenort zu hafenort an den Flugmundungen treffen aber ganz gut zu. Ptolemaus' Angaben sind ihrer Wahrhaftigkeit wegen in dieser hinsicht gerechtfertigt.

Daß auch Ptolemans' Nachrichten über die Handelsstraßen im Innern Oftgermaniens keineswegs so unbrauchbar sind, wie Shlözer noch meinte, hat schon Mannert bewiesen, und bann noch mit mehr Genauigkeit Aruse in verschiedenen lesens-werthen Abhandlungen über Ptolemans' Germanien (s. Archiv für alte Geogr. u. Gesch. Heft 1—3). Seine Handelsstraßen breiten ganz Germania Magna im Osten der Elbe und im Norden der

Donau vor unsern Augen aus als ein ftark bewohntes, keineswegs barbarisches Land, sondern voll Städte, Burgen, Emporien, Handelsstraßen und Ansiedlungen, deren Mouumente wir noch heute in den Tausenden von Grabhügeln mit Todtenurnen und Waffen unserer Vorsahren dort wiederfinden. ')

Nach ben geographischen Werken bes Strabo und Ptolemaus haben wir noch die römischen Itinerarien und den Geographus Ravonnas zu erwähnen.

Stinerarien verfertigten die Romer für die Mariche ihrer Beere und die Reisen ber Raifer. Es aab deren von zweierlei Art. Begetius nennt sie Annotata und Pictae Tabulae. den Annotatis wurden blos die Namen der Orte und Stationen (mansiones) und ihre Entfernungen von einander verzeichnet — wie unsere Postcurse — ohne weitere Nachricht. Bei der zweiten Art wurden außer diesen eigentlichen Stationen auch die Krovinzen, ihre Namen, Umfang, Bewohner, Gebirge, Fluffe, Meere angegeben und landkartenartig verzeichnet als Wegekarten. Von ersterer Art hat sich besonders das sogenannte Itinerarium des Kaisers Antonin erhalten, dessen Zeitalter übrigens ungewiß ist. Auf solchen Annotaten wurden jede 1000 geometrische Schritt (Mille passus) durch ein Zeichen bemerkt. schriftliche Verzeichniß davon erhielt der Officier oder Magistrats-Commiffar, der für das heer zu forgen hatte. Bekanntlich hatte Marcus Bipfanius Agrippa, Auguftus' Schwiegerfohn, alle Provinzen des romifchen Reichs ausmeffen und banach Rarten verzeichnen laffen, für die er einen eigenen Porticus errichten ließ. Dazu schrieb er einen Commentar, ber in bas öffentliche Archiv kam und den Plinius noch benutt hat. Von jenen

Heeren Commentatio de Fontibus Geographicorum Ptolemaei Tabularumque etc. Gotting. 1827. G. v. Gumaelius in Ptolemaeum. Upsal. 1821. 8.

Berzeichniffen wurden sehr viele Abschriften gemacht nach verschiedenen Bedürfniffen, zumal für die Märsche der Legionen in den nordalpinischen Ländern. Dadurch sind uns die großen Militärstraßen der Römer längs dem Rhein und der Donau bekannt geworden. Nach ihnen können wir ihre Castra oder Lager, Brücken, Thürme, Mauern, Colonien im westlichen und südlichen Deutschland bis. zum Neckar und Main aufsuchen. 1)

Von den mehr landkartenartigen Wegekarten der Romer hat fich glücklicherweise wenigstens eine bis auf unsere Zeit er= halten. Sie befindet fich in Wien auf der Raiserlichen Bibliothek und ist unter dem Namen der Tabula Poutingoriana bekannt. Sie bildet eine Rolle aus elf Blättern, 201/2, Fuß lang und 111/2, Boll breit. Darauf find die Heerstraßen durch das ganze römi= sche Reich gezeichnet; doch nicht geographisch, sondern ganz will= fürlich; nur die Diftanzen find genau angegeben. Der große Belehrte und Dichter Conrad Celtes in Beidelberg (1459-1508) hatte das Manuscript in einer süddeutschen Bibliothek gefunden, und in Conrad Beutingers Bibliothek gegeben, wo dieser Augsburger Batricier sie sehr sorgfältig ausbewahrte. Marcus Welser, der Geschichtschreiber von Augsburg, ließ sie 1591 in Benedig drucken. Die Dieginalkarte bekam im siebzehnten Jahrhundert Prinz Eugen von Savogen, und 1736 tam fie in die kaiferliche Bibliothek nach Bien. Dort ließ fie v. Schenb 1753 in Rupfer stechen, und nach seiner Ansicht ist sie gezeichnet zwischen 368 und 396, also aus dem Ende des vierten Jahrhunderts unter Theodosius d. Gr., daher sie auch

<sup>1)</sup> Gesammelt sind diese geschriebenen Wegeverzeichnisse zusest von Wesseling, und von ihm edirt unter dem Titel: Vetera Romanorum Itineraria, sive Antonini Augusti Itinerarium curante P. Wesseling. Amsterd. 1735. Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum ex libris manu scriptis ediderunt Parthey et Pinder 1847.

Ritter, Beichichte ber Erbfunde. 2. Mufl.

Tabula Theodosiana genannt wird. Dies ist irrig; denn sie enthält viele Anspielungen auf den Papst, Ferusalem und das Deutsche Reich. Mannert beweist aber, daß sie aus früherer Zeit herstammt, vom Jahre 230, also die auf Alexander Severus zurückgeht, daß die Karte in Wien aber nur die Copie einer alten römischen Karte ist, die ein Mönch im dreizehnten Jahrhundert gemacht hat, daß also nur eine ältere Karte dabei zum Grunde lag, wie dei den Ptolemäischen. Nach der neuern Untersuchung von Giuseppe Accenti, Bibliothekar in Rom, in seiner Osservazioni sopra la Tavola Poutingeriana. Roma 1809. soll diese Karte unter Theodossus II. (408—450), zu Ansang des fünsten Jahrhunderts gezeichnet sein.

Sehr wichtig, oft die Hauptquelle sind diese Itinerarien für die ersten Jahrhunderte des Mittelalters, wo wir bald alle bestimmten Maße und Wege, zumal in Europa, aus den Augen verlieren. Die altdeutsche Geographie längs dem Rhein und der Donau, soweit die Kömer vordrangen, verdankt diesen Itinerarien sehr viel. Durch sie hat man dort an den Heerstraßen die vielen römischen Alterthümer an verwüsteten Kömerstädten wieder aufgesunden, z. B. das Kömerbad dei Badenweiler, und die vielen Monumente dei Mainz, Trier u. s. w. Im Jahr 1818 ist Prosessor Buchner in Regensburg so glücklich gewesen, mit der Peutingerschen Tasel in der Hand auf seiner Fußwanderung von der Donau durch Bayern, Schwaben und Franken dis zu Jart, Kocher, Neckar und Rhein, den Lauf des Vallum Hadriani, der sogenannten Teufelsmauer, durch Deutschland in einigen

<sup>1)</sup> Die neueste vollständigste Edition: Tabula Itineraria Peutingeriana, denuo cum Codice Vindobonensi collata, emendata et nova instructione etc. von Conrad Mannert auf Kosten der Bayerischen Acades mie der Bissenschaften. Leipzig 1824. Petr. Katancsich Ordis antiquus ex tabula itineraria Theodosii et Peutingeri illustratus. Budae 1824.

Hauptspuren wieder zu entdecken, das erstaunlichste Römermonusment in Deutschland. 1)

Durch bieselbe Tafel unterstügt konnte Vincenz v. Pallshausen die römische Heerstraße von Verona durch Tirol bis Augsdurg versolgen, und eine große Anzahl von geographischen, historischen und antiquarischen Nachsuchungen veranlassen, die für die Kenntniß des germanischen Alterthums von Wichtigkeit sind.") Die Academie in München hatte daher sehr recht, zum Besten der Deutschen Geographie an einer neuen Ausgabe der Tabula Poutingeriana arbeiten zu lassen.

Außer den Itinerarien ist das erste Allgemeine Geograsphische Lexicon wichtig, das Stephanus Byzantius (um 500) aus allen vorhandenen Schriften zusammensetzte. Leider bestigen wir dis auf ein Fragment nur den Auszug davon. Insbes auch dieser enthält sehr viele Nachrichten, die wir sonst nirsgends wiederfinden.

Bu den Itinerarien und dem Geographischen Lexicon gehört noch der Geograph von Ravenna, das einzige allgemein Geographische und Compendiarische Werk eines gewissen Guido von Ravenna aus dem neunten Jahrhundert, das aus jener

<sup>1)</sup> Buchner Reise auf ber Teufelsmauer. Regensburg. 3 Thl. 1818. 1821. 1831. Weit vollständiger und classisch find die reichhaltigen Untersuchungen, die jene in vieler hinsicht berichtigt haben, von Anton Maier (Domherrn in Eichstädt): Genaue Beschreibung der unter dem Ramen der Teufelsmauer bekannten remischen Landmarkung. München 1824. in den Denkschriften der Academie der Wissenstan. Bb. VIII.

<sup>3)</sup> Binc. v. Pallhaufen Befchreibung der Romifchen heerftrage von Berona über Trient, Bogen, Innfprud nach Augeburg. Mit Rarten und Rupfern. München 1816.

<sup>3)</sup> Stephanus Byzantius de Urbibus (περὶ πόλεων) ed. Abraham Beckelius Lugdun. Bat. 1694. fol. Luc. Holstenii Notae et Castigationes in Steph. Byzant. ibid. 1684. fol. Reue Edition von Bilh. Dindorf, (fritisch). Leipzig 1825. 6 Vol. 8. Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, ex recensione Aug. Meinecke. Berol. Tom. I. 1849.

Beit auf uns gekommen ift, aber nicht vollständig, sondern nur als Ercerpt. ')

Der Epitomator, mahrscheinlich ein Monch in Ravenna, hat gar keine eignen Renntnisse ber Länder, die er beschreibt, sonbern ercerpirt nur aus bem uns leiber verlornen Driginal eine Menge von römischen und griechischen Autoren, oft sehr schlecht und fehlerhaft. Aus den bekannten Stinerarien hat er manches ercerpirt und ohne Kenntniß confus durch einander geworfen. Aber besonders nöthig ift er uns, weil er auch viele andre Buder geographischen Inhalts nennt, die bei des Guido Geographie benutt worden, zumal viele altgothische Schriften, und von Franken, also von Germanischen Bolkern, die uns ebenfalls nie zur Kenntniß gekommen find. Nach ihnen beschreibt er vorzüglich den Norden und Often Europa's von der Elbe bis zur Wolaa und dem Kaukasus. Daher ist vorzüglich manches Neue erwähnt über Danemark, die Oftsee, Deutschland, die flavischen Länder, die alten Sitze der Gothen bis Indien. Der Monch hat sehr viel Lecture und Gelehrsamkeit, aber wenig Urtheil. Bon ben ältern griechischen und romischen Geographen kennt er keinen. Ptolemaus ift ihm ber erfte; aber er halt ihn für einen Ronig von Aegypten aus dem Macedonischen Ronigsgeschlechte u. a. m. Leider ift bas Buch fo voll Sachenfehler und Schreibfehler, daß bis jett noch ein sehr großer Theil der Namen uns völlig unerklärbar geblieben ist. Bieles ift durch einander geworfen; es zu ordnen ift eine Aufgabe der Kritik. Jedenfalls macht der schlechte Auszug den Verluft des Originals recht be-

<sup>1)</sup> Da der Berfasser bes Excerptes unbekannt war, erschien die Geographie zuerst zu Paris 1688 unter dem Titel: Anonymi Ravennatis de Geographia libri V. ex manuscripto Codice Regio editi, cum notis per Placidum Porcheron. Eine zweite Ausgabe nach einem bessern Coder von Jasob Gronow. Leiden 1696. [Reue Ausgabe von Pinder und Parthey 1860.]

klagenswerth. Im Jahre 1480 besaß ein Italiener, Antonius Galatäus, noch die ganze Geographie und benutzte sie bei seiner Beschreibung von Calabrien. Vielleicht sindet sich diese fast einzige Geographie des Mittelalters noch irgendwo unter den Manusscripten einer Bibliothek.

Unter den uns ganz fremden Geographischen Autoren, die Guido von Ravenna oft als seine Quellen citirt, sind bemerskenswerth: Castorius, ein römischer Geograph; Arsatius und Afrodisius, zwei persische Geographen, die griechisch den ganzen Orient beschrieben; Chachoris und Blantasis, zwei Aesgypter, die Afrika beschrieben; Marcus, Mirus, Aithanarit, drei gothische Autoren. Wesseling glaubt, der Mönch citire erzbichtete Schriften.

|  |  | • |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   | : |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

Das Mittelalter.



Die Geographie des Mittelalters umfaßt den Zeitraum von etwa 400 bis 1500 n. Chr., über tausend Jahre, von der Bölzkerwanderung bis auf die Umschiffung Afrika's durch Basco de Gama und die Entdeckung der neuen Welt durch Christoph Coslumbus.

Mit dieser Periode eröffnete sich ein ganz anderes Feld für die Erdkunde. Kömer und Griechen treten mit ihren Kenntnissen in den Hintergrund, wie sie vom großen Schauplatz der Beltgeschichte abtreten. Neue Bölker und Länder, neue Sprachen, Lehren und wissenschaftliche Systeme, wie neue literarische Quellen und Erfahrungen treten in den mannigsachsten Formen hervor.

Sieben Hauptmomente haben wir in das Auge zu fassen: Die Einwanderung neuer Bölker auf den alten classsisch gewordenen Boden Europa's, in die Länder des Abendslandes.

Die Ausbreitung ber Lehren bes Evangeliums und ber chriftlichen Kirche in alle Länder der Heiden, und damit die weitere Entdeckung des Nordens, Oftens und Westens der Alten Belt.

Die Eroberungen ber Mohamedaner in Arabien, Sprien, Aegypten, die Ausbreitung des Reiches der Rhalifen vom

Atlas bis zum Indus und Ganges und den Inseln, nordwärts über den Kaukasus hinaus und südwärts in das Innere Afrika's bis zum Riger und Senegal.

Die Seereisen und Abenteuer der Normanner im Norden und Westen von Europa, bis Island, und ihre erste Entdeckung von Nordamerika.

Das Emporblühen der italienischen Republiken Florenz, Pisa, Genua, Benedig, und die Handelsreisen zu Basser und zu Lande, auf dem Mittelländischen Meere, dis zum Asowschen Meere, über den Ural bis zu den sibirischen Pelzmärkten, ostwärts zu Lande die China, und westwärts über Augsburg und Kürnberg zur Ost= und Kordsee nach Flandern.

Die Kreuzzüge und das durch fie erneute und erwachte Interesse aller Gebildeten, die Erdkunde über die bisher bekanzten Grenzen zu erweitern und sich namentlich mit dem Orient bekannt zu machen.

Der Entdeckungseifer der Portugiesen und das Aufblühen ihrer Marine im Atlantischen Ocean, worauf der Seeweg um das Südcap der Guten Hoffnung nach Oftindien 1498 durch Basco de Sama, und gleichzeitig durch Columbus die Neue Welt, Amerika, entdeckt wurde.

## Die Bölkerwanderung.

Bon den in Europa einwandernden Bölkern können wir so bald keine geographischen Nachrichten, Schriften, Berke erwarten. Aber ihre Kriege und Eroberungen geben uns wichtige geographische Aufklärungen über damalige Zustände fast aller Theile Europa's; zumal in Beziehung auf Ethnographie, Sprachen, über die Kriegsschauplätze des Erdtheils im bis dahin ganz dunkeln Mitteleuropa. Nun gestaltet sich die ganze politische Welt Eu-

ropa's völlig um — alle Landschaften werden von neuen Bölferschaften in Besitz genommen, oder die Reste der vorhandenen werden in neue geographische Berhältnisse versetzt. Alles theilt sich in neue Grenzen, Herrschaften, Reiche, Staaten, Corporationen aller Art. Die nun seshasten Bandervölker nehmen neue Einrichtunzen, Berfassungen, Sitten an. Sie zerstören die alten Bohnzorte und dauen neue Residenzen und Ortschaften. Die Geographische Gestaltung des heutigen Europa bleibt ohne die Kenntznis und Berücksichtigung jener denkwürdigen großen Völkerwanzberung in vieler Hinsicht verworren und unverständlich. Eine Bergleichung der alten und neuen Geographie ist ohne die Beachtung dieses Durchgangspunktes unmöglich.

Auch ichon aus ber gedrängteften Ueberficht biefer wenig= ftens 400 Jahre dauernden Bölkerwanderung, von dem erften Uebergang des hunnenvolkes über die Wolga (374), der dadurch verdrängten Beftgothen über die Donau (376) durch Griechenland und Italien, der Bandalen, Alanen, Sueven und Oftgothen nach Gallien, und Spanien (von 406 an), ber Burgunden zu ber Rhone, der Franken über den Niederrhein, der Vandalen aus Andalufien (Vandalicia) in das gegenüberliegende Atlasgebirge Rordafrika's, bis Karl ber Große durch seine Kriege an der Donau und Theiß gegen die Avaren, wie im Norden, an der Elbe und Eiber, in ben Sachsenkriegen, der Bolkermanderung Stillftand gebot, ergiebt sich von felbst die Bereicherung, welche der Erdfunde zukommen konnte und mußte. Wir durfen, um diefen Gewinn zu haben, allerdings ben genauern Zusammenhang, der zwischen diesem scheinbaren Bölkerwirrwarr und den natürlichen Berhaltniffen ftattfindet, nicht übersehen. Gin ganz neues Licht fällt auf die Wanderungen der Bölker, wenn man fie durch die Bodenform bedingt und beeinflußt betrachtet. Die Bölkerfluten finden natürliche und nothwendige Geleise, und zwar waren co hauptsächlich die Thäler großer Ströme, wie z. B. das Thal

des Danubins, das alle Völker passirten. Auch die großen Schlachtfelder der Völkerwanderung sind nicht nach Zufall oder dem Willen der Machthaber, sondern nach einer gewissen physischen Nothwendigkeit gewählt. Giebt es doch Localitäten, die in allen Zeitaltern "Theater des Kriegsgottes" gewesen sind. Wir erinnern nur an die Sbene von Lüßen, die lombardischen und flandrischen Sbenen, die Mongolenschlachten an den Porogen des Dnepr u. s. w.

Bis jest besitzen wir über diesen solidarischen Zusammenhang geographischer Verhältnisse und historischer Begebenheiten im Mittelalter bei den Historiographen nur hie und da gedankenreiche Bemerkungen. Oft ist er ganz mit Stillschweigen übergangen. Noch nirgends ist eine ernstlich durchgeführte Bürdigung desselben vorhanden. Ein gründlicher allseitiger Nachweis jener wechselseitigen Beziehungen würde auf bedeutende Partien der Geschichte des Mittelalters ganz neues Licht wersen, über das Entstehen und Vergehen der Staaten mehr Aufklärung geben und selbst für die heutige Politik und die militärische Sicherung der Staaten ganz lehrreich sein.

Von leuchtenden Vorbildern alter und neuer Zeit ist für solche Parallelen zwischen physischen und geschichtlichen Verhältnissen zu lernen. Was Thucydides über solche Beziehungen im
ersten Buche seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges bemerkt, was Tacitus in seiner Gormania andeutet, was Johannes v. Müller in seinem Meisterwerke, der Schweizergeschichte, was Micali in seiner Italia Antioa über die ältesten
Wanderzüge in Italien, über den Zusammenhang zwischen Bodenform und Völkergeschichte gesagt haben, das ist mustergültig.
Auch Grote in seiner Geschichte von Griechenland ist auf solche
Betrachtungen eingegangen, und E. Eurtius hat in seiner
"Peloponnesos, eine historisch-geographische Beschreibung der
Halbinsel" in dieser Hinsicht ein Meisterwerk geliesert, das auch

für andre Culturvölker nur würdige Rachfolger in gleicher sinn= voller Bearbeitung finden moge.

## Die Ausbreitung bes Christenthums.

Ganz unabhängig, oder doch viel weniger abhängig von solchen geographischen Verhältnissen scheinen sich dagegen die Lehren des Evangeliums ausgebreitet zu haben; doch fehlt es auch hier an mannigfaltiger Wechselwirkung nicht. Um nur Eins anzusühren, so wurden die Diöcesen und Kirchsprengel oft mit Kücksicht auf physische Verhältnisse abgegrenzt. Diese Zertheilung in Diöcesen ist der mittelalterlichen Geographie eigenthümlich und erinnert an die Nomen oder Tempelbezirke bei den Aegyptern.

Heutzutage find es vorzüglich Sandel und wissenschaftliches Intereffe, welche das Gebiet der Erdfunde erweitern; damals war es Religion und Kirche. In unsern Missionen klingt jene Beit nach. Biele Entbedungen gingen damals von den driftlichen Lehrern aus, welche die Heiben zu bekehren suchten. Un= geachtet fie keine geographischen Kenntniffe einsammeln wollten, so mußten fich diese, in ihrer Zeit gebildetsten Manner auf ihren Banderungen durch fremde Lander und Bolfer doch bergleichen erwerben, und waren gezwungen die Sitten, Religion und Sprachen dieser Bölker zu ftudiren. So drangen fie, zumal in dem noch ganz unbekannten europäischen und germanischen Rorben, in bie Mitte ber Balber, ber Beiligthumer ber Bolfer, ein. Sie wanderten von den Quellen der Bache, Rluffe und Strome, die früher geheiligt waren, zu den Furthen und Hafenorten, bis zu ben Mündungen und Meeresgestaden. Sie errichteten fich Gin= fiedeleien, Rreuze, Rapellen, Schulen, Kirchen. So stifteten sie Bemeinden. Es entstanden Rlöfter, Abteien, Bisthumer und im Anschluß an solche geiftliche Stiftungen Städte und Dörfer, meift in den fruchtbarften Thälern, oder da, wo besondre Raturverhältzniffe oder Begebenheiten dazu aufforderten. Bon solchen Stellen ging dann die neue Cultur der Länder und Bölker aus.

Bon unzähligen Orten des mittlern, nördlichen und öftlichen Europa, ja von den meisten, möchte man sagen, ersahren wir zuerst etwas Bestimmtes durch diese Apostel des Christenthums. Und diese Mittheilungen sind von allergrößter Bichtigkeit, weil jene Männer sehr oft als die ersten Entdeder der von ihnen detehrten Landschaften und ihrer Bevölkerungen anzusehen sind. Zugleich sind diese Bekehrer der heidnischen Bölker der ersten Zeiten, vom fünsten und sechsten dis zum zehnten Jahrhundert unstreitig die weisesten, frömmsten und vortresslichsten Männer ihrer Zeit zu nennen, deren Beobachtungen schon an sich ihren hohen Werth haben müssen.

Den größten Reichthum ihrer für die Geographie des Wittelsalters wichtigen Nachrichten finden wir freilich noch in keinem Geographischen Compendium und in keinem Geschichtbuche vollständig verzeichnet, in keiner Kirchens und Staatengeschichte geographisch umfassend dargestellt. ') Wir müssen ihn noch unmitstelbar aus den ersten Quellen schöpfen.

Diese finden sich sehr zerstreut in Chroniken und Urkunden aller alten Stiftungen, besonders aber reichlich in den sogenannten Legendarien, oder in den Lebensbeschreibungen der ältesten Glaubensboten, der bald unter die Heiligen versetzen und als Patrone verehrten Stifter von Kirchen, Klöstern und Bisthümern. Sie sind gewöhnlich von ihren nächsten Schülern geschrieben, um

<sup>2)</sup> Gin Anfang ift gemacht in Rettberg Rirchengeschichte Deutschlands. B. Rrafft Die Anfange ber driftlichen Rirche bei ben germanischen Böllern. Berlin 1854. Ronr. Maurer Die Bekehrung bes Rorwegischen Stammes jum Christenthume. München. Bb. I. 1855.

zur Feier des wiederkehrenden Todestages öffentlich der Gemeinde vorgelesen zu werden. Solcher Legenden besitzen wir viele Taussende, zum Theil aus sehr alter Zeit. Bekanntlich ist man so mißtrauisch geworden, daß das Wort Legende fast gleichbedeutend mit Fabel gilt: in mancher Hinsicht mit Recht, in andern wiesder nicht. Die ältesten Legenden, die uns zu Quellen dienen sollen, sind in der Regel mit größter Treuherzigkeit und wahrshafter Frömmigkeit in ungeschmückter Einfalt versaßt. Aber auch der bigotte Schreiber der wundersüchtigen Legende hatte gewöhnslich gar kein Interesse, die Nebenumstände anders anzugeden als nach der Wahrheit; namentlich geographische Nebenumstände, die uns hier in Bezug auf die Ortslagen von besondrer Wichtigskeit sind.

In diesen Legenden ist aber in der That für die Geographie, die Länders und Bölkerkunde, ein nicht geringer Schatz von Thatsachen niedergelegt. Er ist noch wenig benutzt. Nur etwa aus der Legende des Bonisacius, des Severin an der Donau, des Gallus in den Schweizer Alpen, des Anscharius an der Elbe haben die Historiker, als aus den Lebensbeschreibungen einiger Hauptapostel in Mitteleuropa, auch einige geographische Nachsrichten mit in ihre Werke aufgenommen. Aus den übrigen aber nicht, obgleich die Ausbeute eben so wichtig sein würde.

Das wichtigste und vollständigste Sammelwerk für Legenden sind die Acta Sanctorum, das große Werk, das aus den Arschiven aller Schulen, Kirchen und Klöster Europa's zu seiner Zeit mit gelehrter Kritik gesammelt ist. Es wurde seit 1643 durch eine Gesellschaft ausgezeichneter Theologen und Philologen in den Riederlanden ausgearbeitet. In Antwerpen wurde mehr als hundert Jahre lang im siedzehnten und achtzehnten Jahrshundert von den größten Gelehrten daran gearbeitet; nach langer Pause sind in den letzten Jahrzehnten Fortsehungen dis zum October erschienen.

Die Legenden der deutschen Apostel und Heiligen sind in Pert Seriptores rorum Gormaniao wiederholt.

Die Acta Sanctorum find von sehr großem, aber auch natürlich von sehr verschiedenem historischen Werthe. 30,000 Biographien find darin bearbeitet. Wegen des muhfamen Studiums ift ihr Inhalt großentheils unbekannt geblieben. Bur tiefern Kenntniß des Mittelalters ist er jedoch unentbehrlich, qumal auch in Geographischer hinficht. Es giebt barin allein 540 Legenden oder Berichte von eben so vielen, zum Theil sehr merkwürdigen Männern, die vom fünften bis zum zehnten Jahrhunbert nur auf deutschem Boben, an Rhein, Donau, Elbe, Ober umhergewandert find und das Volk der Deutschen in seinen Balbern, Bergen und Thälern belehrt haben. Bon ihnen ift die älteste religiöse und sittliche Cultur der genannten Gegenden ausgegangen, zugleich aber auch großentheils die erste Landescultur. Die größere Bahl ber wichtigsten beutschen Ortschaften ist burch diese apostolischen Männer und ihre Anhänger gegründet und erbaut worden, zumal in allen benjenigen Gegenden, bis zu welden der Römereinfluß und ihre Civilifation noch nicht vorgebrungen war. Insbesondere ist auch der Ursprung und Anfang der heutigen Geographie Deutschlands recht eigentlich vorzüglich mit in diesen Actis Sanctorum zu finden.

In den Legenden und den zugehörigen Urkunden haben wir auch die ältesten einheimischen Quellen der altdeutschen Gauseintheilungen, die ältesten Elemente zu einer deutschen GausGeosgraphie. So wurden z. B. die zahlreichen Schenkungen an Kirschen und Klöster nach den alten einheimischen Gaueintheilungen 1) und den Namen der Feldmarken, in denen sie lagen,

<sup>1)</sup> Rur wenige Namen derfelben haben fich in ihren einstigen historischen Umgrenzungen erhalten; so Rheingau, Allgau, Ammergau, Binzgau, Kraichgau Grabfelbgau, Segau, Bongau, Lungau, Breisgau, Sundgau,

nach Flüffen, Bergen, Balbern, in den Registern und Urfunden eingeschrieben, und in den Archiven oder Rirchenftiftungen niedergelegt. Es war überhaupt bis in das zwölfte Jahr= hundert Cangleistyl, in jeder Urfunde über irgend einen Befit, Ader, Wald, Teich, Guterverkauf, Schenkung, Stiftung einer Villa, Kirche, eines Klosters u. s. w. die Lage im Gau und der Grafichaft beizufügen. Alle Urkunden der frühern Jahrhunderte find damit angefüllt; die Wiffenschaft ber Diplomatit weiß ihren Inhalt zu beurtheilen. hier fteht altbeutsche Geschichte in genauester Berbindung mit altbeutscher Geographie. Es ift daber ichon langft Gegenstand der Forschung gewesen, die alte Bau-Geographie der germanischen Länder aus den Urkunden wieder herzustellen. Ohne sie ist zu keiner gründlichen Geschichte des beutschen Mittelalters zu gelangen. Denn die Gaugeographie ift die hiftorische Grundlage aller auch neuern deutschen Chorographie und Topographie. Die Grenzen der Kirchsprengel und Diöcesen aller geistlichen Guter, Bisthumer, Fürstenthumer, bis zu den drei geiftlichen Churfürstenthümern (Mainz, Trier, Coln) und den Fürstenthümern (Bürzburg, Bamberg, Salzburg, Eich= stedt, Paderborn u. a.) gründeten sich auf die alten Feldmarken und Saue. Und ebenso ber damit gleichzeitig und nachher hervorgegangene rechtliche Bestand alles Grundeigenthums und aller Landeshoheit der Fürstenthumer und Königreiche. Die Erforschung der alten Gaue muß aber, wie wir sagten, aus der Ausbreitungsgeschichte des Christenthums vornehmlich geschöpft werden.

Die Geschichte der Ausbreitung des Christenthums, die wir in ihren Hauptzügen zu verfolgen haben, ist also zum guten Theil zugleich eine Geschichte geographischer Entdeckungen oder Fortschritte.

Basgau, Betterau. Sunderte von Diefen Gauen find in Bergeffenheit gerathen.

Ritter, Geschichte ber Erbfunbe. 2. Muft.

Schon im Jahr 300 n. Chr. gehörte ein sehr großer Theil ber Einwohner bes weiten romischen Reiches zu ben Bekennern des Chriftenthums. Seitdem Kaiser Constantin (312) den Befehl gab die Chriften zu dulden, wurden fie politisch wichtig im Seitdem begann die Verbreitung des Chriftenthums mehr auch unter fremden, nicht römischen Bölkern. 330 murben bie Iberier am Raukasus jum Chriftenthum bekehrt und bie erfte driftliche Rirche oberhalb Tiflis am Südfuß bes Raukasus erbaut. 354 brachte Theophilus bas Chriftenthum nach Gud= arabien, wo römische Raufleute chriftliche Sandelsagenten in Aben, Dhafar, Oman hielten. Bur selben Zeit manberten Fru= mentius und Aedefius, zwei fromme driftliche Manner aus Alexandria bis nach Aethiopien. Zu Arum in Habesch bekehrten sie den König Aizan. Seit dem sind die Abesspnier die eifrigften Chriften geblieben. Ihre hiftorischen Annalen, ihre Bibelübersehung und damit unfre Geographische Renntnig reicht bis zum vierten Jahrhundert hinauf. Noch heute steht die Hauptkirche zu Arum. Ebenfo zog Gregorius Illuminator, ber Apostel von Armenien, in das Hochgebirge des Taurus, unter König Tiribat, an den Fuß des Ararat. So treten gleich anfangs drei Gebirgsvölker in Afien und Afrika, die zuvor ganglich unbekannt geblieben, als driftliche auf: 3berier, Abeffpnier und Armenier, mit ihnen ihre Landschaften. Schon 359 hatte bei den Gothen, als sie noch im Norden der Donau saßen und bie Grenze des griechischen Raiserthums nicht überschritten hatten, das Chriftenthum Gingang gefunden. Ronig Fritigern ichidte ben Bischof Ulfilas nach Konstantinopel. Nun eröffnet fich ber erfte Blid in die Gothenlander zwischen Don und Donau. 450 lernen wir zuerst die Frlander durch den Briten Patricius genauer kennen. Gin hirte, von schottischen Seeraubern gefangen, der mehrmals auf Markten in Scotia, Sibernia und Burbigala verkauft wird, kommt er nach Tours, wo St. Martin

fein Lehrer wird; ein rusticus profugus indoctus. Dann geht er nach Italien, und kehrt mit einer Logatio Hibornica und neun Gefährten nach Irland zuruck, wo seine drei Schwestern mit ihm am Bekehrungsgeschäfte Theil nehmen. Als erster Bisschof von Armagh ist er gestorben.

Im Jahre 474 fällt das erste Licht auf die Umgedung von Vindodona am Danubius. Dort lebte Severinus als Klausener und starb 482. Die Gegenden waren durch Attila 443—453 verwüstet; Castra Astura (Stockerau), Faviana Castra (unterhalb Laureacum), Patavium (Passau), Juvavium (Salzburg) und andre Orte waren zerstört. Severin war Bohlthäter und Friedensstifter. Die Bölkerhorden, welche gerade hier die Donau zu überschreiten pslegten, ermahnte er, die Tause anzunehmen: so wurde Odoaker mit seinen Rugiern beim Durchzug nach Italien von ihm bekehrt. Er hatte seinen Aufenthalt bei Wien am Kahlenberge, die Dörfer Sivering und Heiligensstadt sind die ersten von ihm dort gegründeten Kirchen und Gemeinden. Mit seinen Nachrichten, die seine Schüler aufgeschrieben haben, fängt die älteste Geographie für Oesterreich an.

In Südgallien hatte schon früher das christliche Element in der Gallia Nardonensis oder im Aquitanischen Reiche Eingang gefunden. Run aber tritt auch das nördliche Reich der eingewanderten Franken durch die Annahme des Christenthums bald deutlicher in der Geographie als Frankreich hervor. Der Sieg König Chlodovigs dei Jülpich über die Allemannen 496 bringt Entscheidung. Chlodovig läßt sich tausen, ganz Gallien füllt sich bald mit Kirchen, Schulen und christlichen Institutionen aller Art. Im Jahr 507 schwingt Chlodovig zu Ehren der Apostel seine Francisca (franksche Art) auf der Insula Sequanorum (an der Seine), auf der die Parisii wohnten; und nach dem Siege über die Westgothen wird der heil. Genoveva die erste Kirche erbaut, um welche seitdem die Stadt Paris zur

Großstadt heranwuchs. Daher hier das Hoflager frankischer Könige. Zu Tours erhielt St. Martinus seine Hauptkirche für Frankreich: von da geht Frankreichs Specialgeographie aus.

Im Jahr 560 werden in Nordschottland die Picten und Scoten zu Christen bekehrt durch Columba, der von der Insel Jona (bei Mull) dahin geht, und nun erst tritt die seite Pytheas dunkel gebliebene Nordinsel Thule geographisch als eine der vielen schottischen oder norwegischen Inseln hervor, deren nähere Bezeichnung jedoch unsicher geblieben.

St. Goar, ein Zeitgenoffe Columba's (er starb 575), tritt am Mittelrhein auf und lehrt als frommer Siedler die umwohnenden Heiden Christenthum und Gesittung zugleich. So pflegte er für den Gebrauch der Kirche den Beindau, der dort seitdem so emporgekommen. Einer seiner Schüler, Assuero, Abt von Prüm, erbaute nach Goar's Tode eine große Basilica zu seiner Ehre in der nach ihm genannten Stadt, die Karl der Große durch Lullus einweihen ließ.

So tritt nun allmählig die Geographie der mittlern Rheinlandschaften in den Legenden und Lebensbeschreibungen hervor, während früher nur die Castra der Römer bekannt waren.

Auch ber Oberrhein bis zum Bodensee wird nun erst geographisch bekannter, seitdem Fridolin aus Irland (548) die Anwohner dieses See's zur Tause bekehrt, seitdem die Inseln Reichenau und Meinau die ersten Kirchen und Schulen erhielten. Damals wurden die Gößenbilder gestürzt, die man neuerlich aus dem Bodensee gesischt hat, ein Jagdgott und ein Fischgott.

In Oberitalien nahmen die Lombarden das Christensthum an. Bei den Burgundern wird Geneva am schönen Genfer See Sitz der Kirchen und Schulen, wie der Regierung. Das zuvor nur von Julius Casar auf seinem Alpenmarsche durchzogene Thal der Rhone, oberhalb des Genfer See's, gegen den St. Bernhard und St. Gotthard hin, erhielt seine ersten

Kirchen zu Ehren der Heiligen Martinus und Mauritius. So wurden erst die Eingänge und Pässe im untern Rhonethal durch die dort entstehenden christlichen Städte Martinach (Martigny und St. Martin) und St. Moriz, die Zugänge zum See und zum Großen St. Bernhard, auf welchem seitdem ein christliches Hospiz 7000' über dem Meere steht, geographisch erschlossen. Den ersten lateinischen Kamen Vallis hat der Rhonegrund bis heute behalten.

Bis gegen 600 war vom heutigen England nichts Räscheres bekannt geworden, als was Julius Cafar, der Enteder, gesagt, was durch Agricola Britannicus' Siege wäherend einer siebenjährigen Statthalterschaft (78—84) zur Kunde gekommen war. Auch Kaiser Hadriaus Besuch dieser Insel (121) verdankt man einige genauere Nachrichten. Aber alles war längst wieder in Bergessenheit gerathen.

In jener dunkeln Zeit beschifften Handelsleute und nordische Seerauber die britannischen Gestade. Sie fingen Menschen weg und brachten diefe als Sklaven bis auf die großen Märkte Südeuropa's (Burdigala). So wurden damals nordische Gefangene in großer Menge auch auf den Markten am Mittel= meere, selbst in Rom feilgeboten. Das blonde haar, die frische rothe Befichtsfarbe diefer Gefangenen auf dem römischen Stlavenmarkt erregte die Aufmerksamkeit der Bewohner Staliens, qu= mal des nachherigen Papstes Gregorius Magnus. Man nannte fie mit verschiedenen Namen blos Pagani, ober Dani und Angli, Britanni. Gregor erfuhr von ihnen, daß sie noch nichts vom Chriftenthume mußten, daß aber die Infeln im Norden gahlreiche Bolkerschaften beherberaten. Der große Mann foll im Namen Angli ein gutes Omen (Angoli) erkannt haben, und richtete eine Mission ein, das Christenthum in Britannien zu verbreiten. Augustinus trat mit mehreren Begleitern an ihre Spige, und wirkte mit dem größten Erfolge. Schon 598 nahm der Angel=

sachfische König Ethelbert von Kent die Taufe an. Zu Canterbury, seiner Residenz, wurde der römische Heibentempel zur christlichen Kirche geweiht. Seitbem breitete sich die christliche Lehre bald in Britannien dis Korthumberland an das Kordende aus, wo zu Eboracum (York) eine Hauptschule zur weitern Belehrung und Berbreitung entstand. In keinem Lande nahm das Christenthum so schnell zu wie auf dieser Insel. Großartige Prachtbauten, Kirchen und Dome, an denen England so überreich ist, stiegen überall empor. Bald war das ganze Land der Angeln und Sachsen christlich gesinnt.

Seitdem erst wird es allmählig heller in der Geographisschen Kunde von England, Schottland und Irland, die freilich anfänglich nur eine geistliche Geographie nach Diöcesen, Stiftunsen, Kirchenorten genannt werden kann. Seitdem konnte der berühmteste Gelehrte seiner Zeit Beda Vonorabilis (starb vor 735) seine Historia Ecclosiastica schreiben, in welcher die erste Geographie Britanniens gegeben ist.

Bon England, Schottland, Frland gingen balb neue Mifsionen aus. Reue Küften, Inseln, Länder, Thäler, Flüsse, Berge und Ortschaften, die zuvor fast gänzlich unbekannt geblieben waren, wurden durch die englischen Missionare aufgedeckt.

Columban (ein Anberer als ber ein halbes Jahrhundert frühere Bekehrer der Picten und Stoten) aus Irland wanderte um 600 den Rhein aufwärts in die Bogesen, durch die Reiche der Burgunder und von da nach dem Jura. Ihm folgten Schü-ler, die in jenen Gebirgslandschaften predigten und tauften. Der berühmteste ist Gallus, der zu den Helvetiern zog und an einem kleinen Falle der Steinach in dichter Baldeinsamkeit die Zelle seiner Ruhe gründete. Er ist 627 gestorben. Aber die Zelle war bald zum Kloster geworden. Und Abtei und Canton erinnern an den Namen des Apostels. Aus seiner berühmten Stiftung, die in ihrer Bibliothek noch die größten literarischen

Schätze aus jenen ältesten Zeiten aufbewahrt, ist die älteste Geschäcke und Geographie Helvetiens hervorgegangen. Bon da aus wird das Land der vier Berg= und Waldcantone erst entdeckt. Die Umgebung von Schwyz und Einsiedeln wird der Mittelspunkt der Civilisation mitten im Hochgebirge. Gallus' Schüler Meinradus, Magnus (in Füßen) und Andere sehen das Werk ihres Lehrers fort.

Auf ähnliche Art tauchen viele andere Landschaften nach und nach zum ersten Male aus dem frühern geographischen Dunztel auf. So Flandern und die Niederlande durch Amans dus (630), den Stifter vieler Kirchen und sich anschließender Ortschaften. Mehr als zehn Ortschaften in den Niederlanden heißen St. Amand.

Jett fing die Mission an, auch mehr in das Innere von Deutschland vorzudringen. Auf Baiern, früher nur die Bufte ber Bojer, fällt neues Licht, seitbem die bortigen Bergoge im fiebenten und achten Jahrhundert die Chriften beschützten. So wird bas Salzburger Land zuerft bekannt burch Rupertus, der dort als erfter Bischof Rirchen baute und Stiftungen und Schulen auf ben Trummern bes alten romischen Juvavium, bas von den hunnen zerstört war, anlegte. Er ftarb um 700. Die Gegend an der mittlern Donau, wo das alte Roginoburgum gestanden, an der Einmundung des Regenflusses, heute Regensburg, wurde durch den Bifchof Emmeran (ftarb 654) für Chriftenthum und Bilbung gewonnen. Der Tegernfee mit feiner Umgebung wird erft genannt, feitdem bort driftliche Stiftungen entftehen, namentlich für die Gebeine des Martyrers Quirinus 746 eine Kapelle erbaut wird. Sie wurde zum bedeutenden und ein= flugreichen Klofter.

Die Gegend um Amberg ward durch Alto (starb 760) bekehrt. Das Thal. der Altmühl tritt zuerst in der deutschen Geographie des Mittelalters hervor, seitdem Willibald der

Angelsachse auf seiner Rücksehr als Vilger von Jerusalem bort bas Christenthum gepredigt und die erste Kirche zu Eichstädt im bortigen heiligen Eichenwalde erbaut hatte. Sie wurde nachher der Wittelpunkt der Eultur und Ansiedelung für das Bisthum Eichstädt. Willibald, der sich auf seiner Pilgersahrt eine Zeit lang in der Benedictinerabtei zu Monte Cassino ausgeruht hatte, führte überdem Benedictiner in die Kirche Baierns ein, die sich so große Verdienste um die Cultur des Landes und die Schulen und Wissenschaften, auch um die Geographie erworden haben. In Franken hatte Kilian das Evangelium gepredigt und den Herzog Gozbert getaust. Er starb 689 als Märthrer.

Die Gegend an der Isar wird erst seit der Stiftung ber Kirche zu Freising naher bekannt, wo Bonifacius lehrte, und Corbinian als erster Bischof 730 starb.

Die mittlern beutschen Landschaften von Thuringen (Doringi, wo Erpisforda Erfurt), heffenland an ber Berra und Weser, zumal das Fuldische, treten aus dem geographischen Dunkel erst in helleres Licht, seit Winfried der Angelsachse (er nennt seine heimath, wo er geboren und erzogen ift, transmarina Saxonia, in Southampton), spater Bonifacius genannt, als Apostel ber Deutschen dort lehrte. An seinen Namen knupfen wir vornehmlich Deutschlands Bekehrung. Er predigte feit 719 im Heffenlande, wo die Donnereiche unter seinen Streichen fiel, am Fuße des Thüringerwaldes, bei Ordorf und Altenberge (mo fein Monument), zu Erfurt und an andern Orten. ftand er an ber Spipe mehrerer Bijchofe als Erzbischof zu Mainz am Rhein. 744 durchzog er die Buchau an der Fulda und ftiftete die erste-Rirche zu Fulda und die dortige Schule, von welcher aus damals die Cultur bes Bobens, wie die religiofe und wiffenschaftliche Bilbung über bas ganze mittlere Deutschland fich verbreitet hat. Die Namen Sturmius und Rhabanus Maurus find hoch berühmt. Die Annales Fuldenses und eine ganze

Reihe dort ausgezogener historischer Werke gehören zu den Hauptquellen für die Geographie des Mittelalters.

Bonifacius, dem der Gifer um Gottes Sache auf dem erabifcoflicen Stuhle keine Rube ließ, fand als Martyrer bes Evangeliums, 75 Jahre alt, seinen Tod unter den noch barbari= schen Friesen in ber Nahe von Doffum. ') Durch ihn und seine angelfächfischen Landsleute, Vorgänger und Nachfolger, ward biese Meerestüfte der Nordsee seit des Romers Drusus' Zeiten zum ameiten Mal entdeckt. Es ist basselbe Gestade, das wir früher öfter bei römischen Autoren das Land der kriegerischen Bataver (Insulae Batavorum), boch nur aus der Ferne, nennen hören. Im Sahr 696 beftand nur eine Ueberfahrt über einen nördlichen Rheinarm, ein Ultrajoctum, wo so mancher Durchzug ftattfinben mochte. hier hatte ber Angelfachse Willibrob ichon vor Bonifacius eine erfte Rirche erbaut und das Kreuz gepredigt. Er murde ber erfte Bischof von Utrecht. Billibrod und Boni= facius folgten viele andere Glaubensboten nach, um die hartnactigen Friesen zu bekehren. Mit dem Anfange des neunten Sahrhunderts werden die Niederlande und die Nordseegestade geographisch zugänglich und bekannter.

Nachdem nun die Geographie des Südens, Westens, Rorwestens von Deutschland auf diese Weise heller und heller wurde, so sing es durch die Bekehrung der Sachsen auch bald an zu tagen in den Gegenden im Nordosten der Weser und Elbe. Denn Westphalen und Niedersachsen bildeten bisher eine völlige torra incognita.

Die Sachsenkriege, von Kaiser Karl dem Großen zwanzig Jahre hindurch mit größter Anstrengung geführt, setzten in ge-

<sup>1)</sup> Die Epistolas des Bonifacius find uns erhalten, Bieles verloren. In englischen Archiven durften vielleicht noch Schriften vorhanden fein, die noch nicht an das Licht gezogen find.

wissem Sinne Binfrieds Berk weiter fort. Aber sie bahnten nur die Bege zur Unterwerfung; die Kirche vollendete erst die Entbedung von Nordbeutschland.

Seit 785 fingen im Sachsenlande, in den mittlern Besergegenden, die chriftlichen Ansiedelungen an, zu denen die Taufe Bittekinds, Herzogs der Oftphalen, die Veranlassung gab.

Seit 803 entsteht eine ganze Reihe von Kirchen mit Bisschofssitzen, an die sich überall seste Ortschaften auschließen. So die Episcopate von Paderborn, Minden, Osnabrück, Münster, Bremen, Verden, Halberstadt, Hildesheim. Zugleich bildete sich nach den Sachsenkriegen die berühmte hohe Schule Corbei (nova) aus, nach Corbeja vetus in Gallien genannt, wo viele Söhne der Sachsen nun ihre Studien machten und seitdem als Verdreiter des Christenthums ungemein thätig waren. Die Annales Corbejonses sind berühmt.

Nun erweitert sich auch unsere geographische Kunde von den Nachbarländern so wie dahin aus den Stiftungen Deutschlands neue Bekehrungen der heidnischen Bölker in weitere Fernen ausgehen.

823 wanderte Ebbo, Erzbischof von Rheims, nach dem Norden, nach Jütland und den dänischen Inseln, wo noch der Göhendienst der alten Scandinaven im Gange war. Er sand Anhang und brachte den König von Jütland Harald mit zu-rück nach Rheims, wo er die Tause annahm. Auf dem Rückwege über die Eider nach Jütland empfahl der Abt Wala von Corbei dem Schuhe Kaiser Ludwigs des Frommen einen jungen Geistlichen, Anschar, welcher beaustragt wurde, den getausten König der Jüten über die Elbe zu den Dänen zu begleiten. Anschar hatte seine Ausbildung in Corbei an der Weser erhalten, und wurde in vierunddreißigsähriger rastloser Wirksamkeit (826—860) der Apostel des Nordens. Sein Bekehrungseiser reichte von der Mündung der Elbe bis nach Stockholm und

Upsala. Bir' müssen ihn aber auch ben ersten Entbeder bes standinavischen Nordens und der nördlichen Ostseeländer nennen. Am Ausstusse der Elbe war von ihm die erste Kirche zu Ham= maburg gegründet, die im Jahr 845 schon an Schätzen reich genug war, um von einer Raubslotte der Normannen geplündert zu werden.

Erst durch Anschar's apostolische Wanderungen durch Hol= ftein, Schleswig und Jutland zerfließt die Rebelgeftalt ber Chorsonesus Cimbrica. Seit dem tritt die danische Halbinsel in bie Geographie herein. Bu Slesvic (Schleusenbucht) an ber Oftfuste und zu Ripe an der Bestkufte stiftet Anschar die ersten Rirchen. Bom hafen Slesvic schiffte er zweimal aus nach Scanbinavien. Er brang über die Begend bes heutigen Stockholm bis Gamla Upsala, d. i. Alt Upsala vor. Dort baute er die erfte Rirche auf der Anhöhe von drei hügeln, den nordi= schen Göttern Othin, Thor und Frega geweiht, die noch bis heute zu erkennen find und im Munde des Bolks die Erinnerung an das alte Seidenthum bewahrt haben. An den felfigen Meeresbuchten lagen zwei große Marktplage, Birca und Sig= tuna, auf benen die damals heidnischen Bolter des weiten Norbens auf ihren Flotten von der Oftsee zusammenströmten. Beibe lagen nur eine Tagereise auseinander. Beide bauten nun ihre Rirchen auf, und die ehrwürdigen Trummer der Sigtung-Rirche haben sich bis heute erhalten, obaleich das alte Emporium unter= gegangen. Die Steinplatten bes Rirchbobens hinter den Grabern sah ich noch mit Runenschrift bedeckt. Am Stocksund trat dafür ein neues Emporium hervor, nur wenige Stunden süblich entfernt, auf einem Holm (Insel), nämlich die nordische Königs= stadt Stockholm.

Anschar schickte genaue Tagebücher über seine Reisen in die Heimath. Sie wurden in den Archiven zu Corvei aufbewahrt; aber 1260 vom Abt Tyro vollständig nach Rom geschickt. Schon

vorher, 1075 (200 Jahre nach Anschar's Tode) hatte Abam Bromonsis daraus sein berühmtes Werk Do Situ Daniae ausgearbeitet. Die Originale sind seitdem leider verschollen. In Bremen blieb Anschar's Geist lebendig: es blieb lange der Mittelpunkt der Mission für den europäischen Norden und Often. ')

Norwegen wurde um das Jahr 930, von England aus, durch christliche Priester besucht, die bei den bortigen Rorman= nen die ersten Gemeinden und Rirchen ftifteten. Alte Rachrichten der Miffionsberichte über den Norden fammelte der wißbegierige und gelehrte Konig Alfred ber Große (872-900) in England. Er erhielt außerdem auch mehrere Reisetagebücher von normannischen Schiffern wie von Other's Schifffahrt von Norwegen um das nördlichste Borgebirge von Europa (Nordcap) nach dem blubenben Sandelsreich Biarmialand (Bermien); also nach Nordrugland am Weißen Meere, und zum Nordende bes Uralgebirgs. Bom Schifferwege in diesen hohen Norden erhielt das Küstenland Norwegen seinen Namen, der ihm bis heute geblieben. Der Normann Wulfstan unternahm eine Kahrt auf dem Deftersund oder Auftrasalt (b. i. Oftsee) von Sleswike bis Truso, (d. i. Drausen See) bei Ilfing (Elbing) am Oftarme ber Bisle, Beichsel. Am Drausen See war damals der große Safen und Markt für preußische und flavische Bolkerschaften, die dort zusammenströmten, wie die Scandinavier in Sigtuna und Birca.

Auch diese Berichte übersette König Alfred ins Angelsächsische und fügte fie seiner angelsächsischen Uebersetzung der Hiftorien bes Paulus Orosius bei. ?)

<sup>1)</sup> Kraft, De Ansgario, aquilonarium Gentium Apostolo. Hamb. 1840. Grünhagen, Abalbert Erzbifchof von hamburg und Idee eines norbifchen Patriarchats. Leipzig 1854.

<sup>2)</sup> Daines Barrington, The Anglo Saxon Version from the Historian Orosius by Alfred the Great. London 1773. 4. Langebeck

Nach und nach, doch langsamer, beginnt auch ber Often von Europa licht zu werden.

Im Jahr 860 gingen die Bulgaren an der untern Donau zur christlichen Kirche über. Seit 880 nahmen die Russen zu Kiem am Dnepr die Taufe an. Christliche Lehrer aus Konstantinopel hatten sie bekehrt. Daher lernen wir die erste Geographie des südlichen Pontischen Rußlands aus griechischsbyzantinischen Rachrichten kennen, zumal aus des Kaiser Constantinus Porphyrogenitus Werke Do Thomatidus im zehnten Jahrehundert, worin er seinem Nachfolger Romanus eine Geographie und Statistik der Provinzen und Präsecturen des Byzantinischen Reichs giebt. ') Doch schrieb schon um 1100 der Mönch Restor zu Kiew Rußlands Geschichte, zugleich die älteste einheimische Geographie von Ofteuropa.

Im Jahr 895 nahmen die Böhmischen Herzöge und ihr Bolk, und zu Anfang des zehnten Jahrhunderts die Ungarn an der Donau und Theiß das Christenthum an, das unter König Stephan, dem Apostel der Ungarn, tiesere Wurzel faßte. Nach Böhmen und Mähren kam die Lehre vom Pontus aus von der Hafenstadt Cherson an der Mündung des Dnepr. Aus der dortigen byzantinischen Schule drangen Chrillus und Methodius dis Melnik südlich von Prag vor, wo Ludmilla, die erste Fürsstin der Böhmen, die Tause annahm.

Scriptores Rerum Danicarum. Gine verbefferte Ausgabe bes Angels fachfitchen Originals mit Danischer Uebersetzung und wichtigen Anmeretungen von Rast. Alfred's Germania, ein Auffat von Dahlmann in seinen Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte. Altona 1822. beft I.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Constantinus Porphyrogenitus de Thematibus et de administrando Imperio ed. Imm. Bekker. Bonn. 1840

<sup>2)</sup> B. Waltenbach Beiträge zur Geschichte der driftlichen Kirche in Mähren und Böhmen. Wien 1849. Godofr. Schwartz Initia Religionis Christianae inter Hungaros etc. Halae 1740.

965 traten die ersten Polen an der obern Weichsel unter ihrem Herzog Miecislaw zur Kirche über, Krakau und Gnesen wurden die Metropolen der Polnischen Kirche.

Bincent Kablubek, Bischof von Krakau (1208) ist ber älteste Geschichtschreiber ber Polen; wir verdanken ihm aber auch wichtige Mittheilungen über die älteste polnische Geographie.

Run blieben zur Entbedung und Bekehrung ber Bolker noch bie Länder zwischen der öftlichen Elbe, Savel, Spree und Ober, oftwarts bis zu Pregel, Memel und Duna; im Suben die Striche zwischen Don, Rarpathen und ben preußischen Oftseefuften übrig. Diese lette Erweiterung und Bollendung ber Europäischen Erdfunde beginnt mit der Regierung des Kaiser Otto I. (937-973) und feiner Nachfolger. Borzüglich burch drei Umftande murden diese Entdeckungen begunftigt: burch Otto's gludliche Rriege mit den bis babin unbesiegt gebliebenen Slavenund Benbenvölfern, durch die Stiftung vieler Bisthumer in ben eroberten Landschaften, von welchen aus der Bekehrungseifer immer zu neuen Entbedungen von Landern und Bolfern führte, und durch Einrichtung der Grenzmarken in den eroberten Lanbern, benen die Grenzgrafen ober Markgrafen vorstanden. Durch fie wurden überall die Landergebiete nach dem Often hin erweitert und erhielten feste innere Einrichtung. Im Jahr 946 hatte Raiser Otto I. zu Savelberg und Brandenburg, unter den Sorben und Benden, Bisthumer gestiftet, aber fie waren nicht besonders gediehen. 968 wurde in der Markgrafschaft Meißen an der Elbe das erfte Bisthum errichtet; feitbem wird erst das schone Elbthal bis Dresden und zum Fuße des bohmischen Erzgebirges bekannt und beschrieben. Bu gleicher Zeit hatten Merfeburg, Beit, Pofen ihre Rirchen und Bifchoffite erhalten, und in der Mitte dieser Stiftungen erhob Kaiser Otto I. ben Bischoffit zu Magbeburg zum Primat diefer driftlich gewordenen Länder. Helmold, im zwölften Jahrhundert, ein

Briefter aus der Gegend von Lübeck (das 1120 die erste christliche Kirche erhielt), hatte seinen Bischof Gerold auf Reisen unter die Slavenvölker begleitet und schried in seinem Chronicon Slavorum die wichtigsten Nachrichten über die Slavenländer nieder. An Heinrichs des Löwen Namen knüpft sich der vollständige Sieg des Kreuzes in Holstein und Mecklenburg.

Die Geschichtschreiber dieser Zeit, Widukind, Bischof Luitprand, Gesandter Otto's in Konstantinopel, Ditmar von Merseburg (starb 1018), werden zu Hauptquellen der Geo-graphie.

Pommern's Apostel wurde im zwölsten Jahrhundert Otto, der achte Bischof von Bamberg. Er reiste unter Heinzich V. zuerst von Bamberg über Prag, Breslau an der Oder, Posen und Gnesen. Auf einer zweiten Reise 1124 zog er an der Elbe über Halle, Magdeburg und Havelberg, durch einen fünf Tagereisen langen Wald im heutigen Mecklendurg, über Neustrelitz, Neudrandendurg und den Müritzsee. Er predigte in Cammin, Julin, Stettin und Colberg, wohin er damals die Rebe verpstanzte um Wein zum Abendmahl zu erzielen, und tauste am Ottobrunnen dei Phritz. Auch die Insel Rügen betrat er und sprach mit Bewunderung von der großen Ostsee. Seine Briefe, in seiner Vita mitgetheilt, geben uns die ersten geographischen Nachrichten von jenen Landschaften, und bei ihm werden zum ersten Mal jene oben aufgeführten pommerschen Ortschaften genannt. 1)

Daß der von Otto auf Rügen zu Anfang des zwölften Jahrhunderts ausgestreute Samen christlicher Lehre schon in bessen zweiter Hälfte, als der Bischof Absalon von Roeffilde

<sup>1)</sup> Memoria Ottonis Episcopi Bambergensis Pomeranorum Apostoli ed. Busch. Jena 1824. Vita eines Anonymus bei Ludovicus in Scriptores Bambergenses. Vol. I. p. 490 sq. Barthold Geschichte von Pommern und Rügen. 1839. Erster Theil.

mit dem Dänenkönig Baldemar durch das Schwert die Insel Rügen eroberte (um 1160) und sich den Rugienbekehrer nannte, wieder vernichtet war, lag in der Barbarei jener Zeiten. Des Absalon Gefährte war Saxo Grammaticus, der Geschichtschreiber der Dänen, bei dem wichtige geographische Nachrichten zu sinden sind. ')

Im Jahr 997 zog der Bischof von Brag, Adalbert, zur Bekehrung der Preußen über die Oder, Warthe und Beichsel. Und somit fängt das geographische Dunkel auch aus diesen Lanbern an zurudzuweichen. Abalbert wurde als Martyrer von ben noch ungebändigten Preußen (Borussi), beren Name hier zum ersten Male hervortritt, erschlagen. Im Jahr 1000 ftiftete der Raifer Otto III. an der Grabftatte des Martyrers das Erzbisthum Onefen, bas nun die hohe Schule für die Bekehrung und Entdedung bes fernen Oftens von Europa wurde. So wurde eine Stätte, die den Segen des Chriftenthums empfangen, Ausgangspunkt bes Segens für andere Regionen. So war Rom zuerst es für Britannien gewesen; Britannien mit feiner Schule ber Angelfachsen für ben Rhein, Belvetien und bas mittlere Deutschland burch Bonifacius. St. Gallen forate für die Schweizerlandschaften und ben Jura; Fulba für Beffen und Franken; Salzburg und das von dort als driftliche Stiftung gegründete Lorch (Laureacum) für Ungarn, Mähren und Bulgarien; Corbei mit feiner Sochschule fur bie Sachsenlander und Nordalbingien; Magbeburg mit seinem Primat für die Grenglander ber Slaven und die Marten; Bamberg, Brag und Onefen für den fernen flavifchen Often.

In Preußen und ben nördlicher gelegenen Oftseelandern ift

<sup>1)</sup> Abfalon Bifchof von Roeftilbe und Erzbifchof von Lund, Eroberer der Insel Rugen, Bekehrer derselben jum Christenthum, von Eftrup Aus dem Danifchen übersett von Mohnite. Leipzig 1832.

bas Bekehrungswert gar sehr durch des Schwertes Macht unterstützt. Schwertritter eroberten 1198 Liefland und Eurland: 1300 ward das Bisthum von Riga gestistet. Deutsche Ritter hatten 1212 in Siebenhürgen für das Areuz gekämpst, dann wurden sie von dem Herzog von Wasovien und Christian, der zum Bischof von Preußen ernannt war, nach Preußen gerusen.

Aber die Eroberung und damit auch die erfte Entbedung gang Preugens von der Beichsel bis zum Pregel und Memel bauerte 53 Jahre, von 1230 bis 1283. Von Thorn, das mit seiner Burg Bogelsang zuerst genannt wird, beginnt diese Entbedung und Eroberung, und endet mit ber Einnahme bes Subauer Landes und des Samlandes im außerften Winkel, zwischen Pregel und Memelfluß. 1239 entstand eine driftliche Ansiedelung zu Elbing, an der Mündung des öftlichen Beichselarmes. 1255 wurde erft die Burg von Königsberg angelegt, um die fich die Hauptstadt des Landes gelagert hat. Seitdem wurde die eroberte Landschaft von der Weichsel bis Memel in vier Diocefen mit vier Bischoffigen vertheilt: Bomefanien, Culm, Ermeland und Samland und jeder Bischof erhielt für seine Rirche ein Drittheil des Landesantheils als Eigenthum. Seitbem beginnt die Geographie Preugens, mit firchlicher Geftaltung wie überall im Mittelalter. 1)

So war benn endlich, nach einem vollen Jahrtausend, nach und nach die Geographie des mittlern und nördlichen Europa's, auch ein Theil des Oftens an das Licht getreten. Nur über drei bis daher ganz ungenannte Bölker unsers Erdtheils herrschte noch gänzliche Unwissenheit. Diese Lücken wurden erst viel später

11

<sup>1)</sup> Johannes Boigt Geschichte Preugens und bes Deutschen Ritterorbens aus ben Archiven zu Königsberg. 1827 u. 28. Schuller Forschungen und Entdedungen über die erfte Ansiedelung der Deutschen Orebenstitter in Siebenburgen im Jahr 1211.

ausgefüllt. In die schwer zugänglichen Sumpfwaldungen der Lithauer, zu den polaren Völkern der Lappen und Samosjeden kamen erst weit später christliche Lehrer; dis dahin blieb uns auch die Geographie dieser drei Völker völlig unsbekannt.

Erft im Jahr 1330 brangen die erften chriftlichen Missionen in das wilde und kalte Land der Lappen ein. Seitdem wird es erst mit dem Namen seiner Bewohner genannt, und ist erst seit wenigen Jahrzehnten durch jüngere Missionen und Naturforscher näher bekannt geworden. 1)

Die Bekehrung der Lithauer wurde durch die Bereinigung Lithauens mit Bolen 1386 herbeigeführt.

Von den Samojedenländern vom Weißen Meere bis zur Waigaßftraße, erhalten wir erft im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert einige geographische Nachrichten. Von Archangel aus ist die Bekehrung der Samojeden, wie ihrer südlichen Nachbarn, der Tschuwaschen und Mordwinen, nur langsam fortgeschritten, und ebenso langsam die geographische Kenntniß ihrer Länder. In den letzten Jahrzehnten, seit 1805, hatten die Wisstonen im europäischen Rußland etwa 3500 Samojeden zur Tause gebracht. Man schätzte die übrig gebliedenen Samojedenfamilien diesseit des Ural auf etwa 600 bis 700. Hier haben in den letzten Jahren naturhistorische und geologische Expeditionen erst die Lücken ausfüllen müssen, welche die Wission in der Erdkunde von Europa übrig und noch unerforscht gelassen hatte.

<sup>1)</sup> Joh. Schelter Lapponia. 1648. Leems Mission. 1734. Laestas bius Journal. Stocholm 1833. 2 Thl. Zelterstedt Resa. 1833. Stocksled neuer. Missionare.

## Die Eroberungen der Muhamedaner und das Rhalifenreich.

Während im Occident sich eine christliche, vornehmlich germanische Staatenwelt aufbaute, erwuchs im Orient der Muhamedanismus, auch für die Erweiterung der Erdkunde von großer Bedeutung. Beide Welten kamen in den Kreuzzügen in groß-artigen und folgenreichen Conslict.

Der Islam brudte seinen Bekennern das Schwert zum Rampfe gegen die Ungläubigen in die Sand und verhieß seinen Rämpfern das üppigste Paradies. Seine rasche Verbreitung ist leicht begreiflich. Muhamed sah 632 bei seinem Tode Arabien unterworfen. Seine Nachfolger ober Khalifen follten bald Gröferes feben. Gegen Often und Norden brang Omar ichon (639) in Versien und Sprien ein; Amru gegen Westen in Aegnoten (640). Schon nach funfzig Jahren, in der Mitte des fiebenten Jahrhunderts, war ganz Berfien und Parthien erobert, nordwärts bis zum Drus in Baktrien, ostwärts bis gegen ben Indus. Gegen das Jahr 700 hatten fie ganz Nordafrika burch= zogen, von Aegypten bis zum Atlas und Atlantischen Ocean. Im Jahr 698 war Neu Carthago von ihnen erobert. 712 setzten fie bei Gibel el Tarik (Gibraltar) nach Europa, nach Spanien über. Maurische Araber eroberten diese füdliche halbinfel bis zum Ebro hin. Seitdem blieben die Araber an 800 Jahre lang im Befige von Subspanien.

In der Blüthezeit des Khalifenreichs umfaßt die geographisiche Kunde der Araber die ganze Alte Welt, von China durch ganz Afien dis zu dem portugiesischen und atlantischen Westende Europa's, und ganz Nordafrika dis zum Nigerstrom und in die jenseitige Südhälfte weit hinab. Zu gleicher Zeit war ein außers

orbentlich lebhaftes Intereffe für Länderkenntniß, Naturbeobachtung und Gelehrsamkeit entstanden. Gang besonders fühlten fich fehr viele Männer jenes so hoch begabten semitisch = arabischen Bölkerftammes zu ben hiftorischen und geographischen Studien hingezogen. Bumal als Bagbab, die Refibenz ber Rhalifen, burch ihren Schut die hohe Schule der Runfte und der Belehrsamkeit geworden war. Wie einst, fast ein Jahrtausend zuvor, in Alexanbria unter den Ptolemäern, so sammelten fich auch in den Bibliotheken und hohen Schulen zu Bagdad am Tigris die ausgezeichnetsten wissenschaftlichen Kräfte und Kenntniffe. Aber auch die andern Capitalen des Rhalifats, Schiras in Persien, Bassora, Rufa, Damastus, Alexandria, Fez, Marocco, Cordova murden Site der Wiffenschaften und der Gelehrsamkeit. Die Schriften der Griechen und Römer wurden damals dem größten Theile nach in's Arabische übersett; nicht nur Aristoteles, Sippokrates, Galenus, fondern auch Strabo's und Ptolemaus' Geographien, nebst den Aftronomien der Alten, wurden die Bafis der neuen Geographien aller Muselmanner. Die Schriften bes "Babo-Iema" in der grabischen Uebersetzung maren im Mittelalter viel früher bei den Europäern bekannt, als die griechischen Drigingle des Ptolemaus.

Und die geographischen Studien der Araber hatten einen umfassenden und in mancher Beziehung völlig neuen Stoff.

Wie die Völkerwanderung in Europa alle ethnographischen Verhältnisse verändert, alle Völker aus ihren Heimathsitzen verbrängt hatte, so führten auch in Westassen und Nordasrika die arabischen Beherrscher eine ganz neue Bevölkerung ein, oder wandelten die alte um. Die ältern Völker wurden ausgerottet oder verjagt, oder in Muhamedaner verwandelt. Die heidnischen Göhen mußten überall der Anbetung des einen Allah und seines Propheten Muhamed weichen. In Spanien zogen sich die letzten Reste der alten Iberer in die nördlichen Gebirgsthäler der

Kyrenäen zurück, wo sie als Basken geblieben sind bis heute. Die gothischen, schon christlichen Bewohner germanischen Stammes zogen über das hohe Plateau Castiliens nordwärts in die nordischen Gebirgsketten Asturiens. Dort entstand das gothische Königreich Asturia. Seine tapfern Kitter stiegen erst gegen das Jahr 1000 wieder auf das Plateau von Castilien hinab. König Ferdinand von Asturien und Castilien wurde nun erst wieder, im Jahre 1035, Weister des hohen castilischen Blachsfeldes durch den Helden Don Rodrigo Diaz de Vivar, den Cid.

In Nordafrika wurden die Reste der Landalenstämme durch die Muhamedaner auf die Gipfel des hohen Atlas hinaufgetrieben, unter die heutigen Schelluh und Kabylen. Die römischen, damals christlichen Bewohner von Neu Carthago, von Mauritanien und Numidien, aus der Cyrenaika, entslohen zur See oder zu Lande. Landeinwärts fanden sie nur Schutz in den Wüsten und den fruchtbarern Dasen. Dahin breiteten sie das Christenthum aus, dort entstanden nun Kirchen mit Bischösen, welche von da im Mittelalter die Kirchenconcilien besuchten.

Als die Araber endlich auch die Sandwüsten der Sahara als Beduinenhorden durchzogen, und ihre Eroberungen und gewaltsamen Bekehrungen mit dem Schwerte nach Süden ausdehnten, wurden viele der letzten Ueberreste nordafrikanischer Bölkersstämme auf die Südseite des Rigerstroms und zum Senegal hinüber gedrängt. Daher auch heute noch dort so mancherlei seltsame Reste von Bölkerschaften, die weder Araber noch Negerstind, sondern auf der Grenze zwischen beiden zerstreut lebende, zersprengte Bölkerhausen bilden, die erst seit kurzem als Uebersreste alter Berberstämme unter verschiedenen Namen mit eigensthümlicher Berbersprache bekannt geworden. Zu den verwildertsten gehören die Tuariks und Tuat.

Im Süden der Sahara, den Nigerstrom entlang, von Weft nach Oft zieht sich ein langer Staatengürtel durch die Mitte des Erdtheils, der ihn in mancherlei Abtheilungen durchsett, und badurch beachtenswerth ift, daß hier eine höhere Cultur seiner Bewohner vorherricht, die zum Theil eine altere traditionelle, zum Theil eine Folge der Annahme des Koran sein mag. Erft im Guben biefes Gurtels von meift braunen Bolkern fangen die schwarzen, die Reger-Bölker an. Im Rorden wohnen die Araber, die eingewanderten Beduinen. Dieser Staatengürtel der braunen Fellani mit Timbuctu, der Hauffa, der Bornu am Tichab-See, find Gegenstand ber Forschung unserer helbenmuthigen beutschen Reisenden geworben, die leider dort oft den Mär= tyrertod für die Wiffenschaft gefunden. Früher hoffte man wohl noch manche Spur altägnptischer, athiopischer, karthagischer Tradition bei jenen Bölkern aufbewahrt zu finden. Im Mittelalter iprach der muhamedanische Reisende Ebn Batuta im Sahr 1350 noch von weißen Chriften, welche Gafthauser am Rigerftrome hielten. Er nannte fie Nazaroni. Overweg und Barth entdeckten Spuren von Felssculpturen, den ägyptischen ähnlich, und Inschriften seltsamer Art bei den Tuarik.

Auf jeden Fall wurde damals durch die Eroberungen ber Muhamedaner erst im centralen Afrika, süblich vom Riger, das Gebiet der Negervölker entdeckt. Unsere heutige Kenntniß reicht in diesem Sudan der Neger kaum so weit, als die Kunde der arabischen Geographen im Mittelalter.

Im Jahr 943 hatten sich Araber von Ali's Secte zum ersten Mal auf der Südseite des Nigerstromes niedergelassen und dort das Reich Melli gestiftet in der Nähe des goldreichen Bangara. Dahin konnte noch kein Europäer vordringen. Die Namen Bangara, Ghara, Takrur oder Tokurur, Kaku, Haussatten hervor; später Sennaar, Darfur, Bornu, Kaschra, Timbuctu, Kano. Bon einzelnen Orten sind die Positionen genauer bekannt geworden. Es scheint Bangara viele Länder zu bezeichnen, die Goldausbeute gaben; Tokurur oder Takrur

eine weite Landschaft aus vielen Ländern bestehend, das ganze Sudan von Hauffa oftwarts bis Darfur.

Unter den Reichen, die am Niger von Muhamedanern geftiftet find, ift Timbuctu, im Jahr 1220 erbaut, als großer Handelsmarkt am berühmtesten geworden.

Am Nil besetzten die Araber ganz Aegypten. Oberhalb der Rilkatarakten hielt sich das christliche Königreich Dongola in Nubien durch seine tapfern Bertheidiger bis 1285, wo die nubissche Christenstadt von den Arabern erobert ward.

In Asien breiten fich die Araber und mit ihnen der Roran mit gleichem Glud und gleicher Schnelligkeit aus wie in Afrika. Die Provinzen des morschen römisch=byzantinischen Reichs in Afien fielen gleich im ersten Jahrhundert der Hedschra in die Gewalt der Muselmanner: Nordarabien, Sprien, die Lander am Euphrat, Palaftina, Armenien und ein Theil von Rleinafien. Araber stürzten die neupersische Dynastie der Saffaniden, sie verbrangten den alten Feuercultus des Zoroafter aus Perfien. Der größere Theil der Verfer nahm die Beschneidung und den Koran als Gefetbuch an. Die geringere Bahl ber Anhänger bes alten Feuercultus, die Suebern (Ungläubige) zogen fich in die Mitte ber perfischen Buften nach der Dase Jezd zurud. Und als fie auch da verjagt wurden, flohen fie über Khorasan oder den Per= sergolf zu Schiffe nach Indien. Sie fanden bei den toleranten hindus ein Afpl. Das find die heutigen Parfen in Bomban und Surate, die ihre altväterischen Sitten und Gebräuche beibehielten.

Schon 684 brangen die Waffen der Khalifen nordwärts über Perfien hinaus über den Gihon (Drus) bis in die heutige Bucharei. Sie eroberten Samarkand, einen Handelsmarkt, der damals Medjikant, d. i. Gögenhaus, hieß, und von Völkern erbaut war, die Chinesen, oder doch mit ihnen verwandt waren. Durch diese Gegend entstoh Jezdedgerd, der letzte Sassanibenkönig,

und fand ein Asyl bei den Chinesen, die damals ihre Handelscolonien bis Samarkand und Bochara (d. h. Bücherstadt) vorgeschoben hatten. Schon unter Khalif Walid (704—715) gingen
von da arabische Gesandte durch Kaschghar auf der alten Serenstraße nach China, und kehrten mit reichen Geschenken zurück.
Seitdem beginnen die Landreisen der Araber durch Centralassen.

Nur wenig später begannen auch muhamedanische Missionen. Der arabische Geograph Edrisi zeigt, daß diese Missionen schon unter dem Khalisen Wathik (846—847) über das ferne Gebirge Gog und Magog hinaus, jenseit Kaschyhar bis zu den Hakas, d. i. zu den Ost-Kirghisen, jenseit Aksu dis zum Altai vorgedrungen waren.

Unter den nordasiatischen Bölkern, die für den Islam gewonnen wurden, erheischt das eine nähere Betrachtung.

An den Quellen des Kokscha, des jetzigen Gihon, stießen die Araber um 700 auf zahlreiche Bölkerstämme, die sie Turkur d. i. Käuber nannten. Schon Plinius (Hist. Nat. VI. 7.) nennt Jyrcae, vielleicht Turcae; aber Genesius und Theosphylaktes Simokatta kannten zu Chosroes Zeiten dies kriegerische Gebirgs- und Steppenvolk, hinter dem Kaspischen und Aral See, im Bunde mit den Hunnen schon genauer. Sie dewohnten im Lande der alten assatischen Schthen am Imaus den Westhang Hochasiens, und von da als Nomaden die Steppen bis zum Aral und Kaspi See. Ueber sie ostwärts hinaus saßen die Stämme der Haks, d. i. Ostkirghisen. Ihr Land nannten die Araber Turkstan, d. i. Land der Turk.

Mehrere Jahrhunderte waren die Araber in blutige Kriege mit diesen heidnischen Gebirgs- und Steppenvölkern verwickelt, bis sie endlich auch dem Jslam folgten.

Um das Jahr 1000 gingen die ersten Turkfürsten zum Islam über, und im Jahr 1300 waren alle Horden die eifrigsten Zeloten für den Koran. Bom unteren Gihon ergossen sich ihre Völkerströme Jahrhunderte lang gegen den Westen durch Asien und Europa — als Milizen und Borkämpser der Araber, deren tapserste Truppen sie wurden. Ihre Fürsten traten mit ihren Völkern in die Kriegsdienste der Khalisen, und verzweigten sich bald auf der Nord= wie auf der Südseite des Kaspischen See's auch gegen Vorderasien: eine wahre Türkenüberschwemmung, ansfänglich nur in Asien, der dann auch Europa gefolgt ist. Erst Kriegsgefangene, Sklaven, Mameluken, die zur Beschneidung gezwungen wurden, um ihr Leben zu fristen; dann kühne Rottensührer, die sich zu Fürsten, zu Begs und kleinern Tyrannen und Dynasten emporschwangen, endlich den entnervten Arabern über den Kopf gewachsen, wie die Prätorianer den römischen Cäsaren: das ist im Kurzen die Entwicklungsgeschichte der Turk.

Muhamedanisirte Turkstämme sind es, die nun mit den Arabern gegen die heidnischen Bölker Sibirien's zogen, bis zum Altai, um sie mit dem Schwerte zu bekehren. Dort stisteten sie die Reiche Ripschak und Sibir unter Isker im Jahr 1200. Dortshin folgten ihnen die arabischen Kausleute auf die Pelzmärkte von Astrakan, Ogor (Jugrien) in der Gegend des heutigen Tobolsk. Da lernten die Araber die Torra caliginis, den dunkeln Norden kennen, wohin sie zur Winterzeit nur auf Hundeschlitten gelangen konnten: die erste Entdeckung Sibirien's.

Gegen Nordwesten wanderten die Reiterschaaren der Turk mit Roßschweisen als Fahnen um den Kaspischen See zur Wolgamündung, am Kaukasus vorüber, über den Don, auf der alten Straße der germanischen und hunnischen Völkerwanderung, und zogen unter den verschiedensten Namen in Osteuropa und Südrußland ein: Turk, Ulzen (Ghozz), Ugr, Polowzen, Romanen, Chazaren, Jazygen; und besetzten im Jahr 1050 die Krim, die Moldau, Walachei u. a.

Subwarts burch die Taurischen Bergketten bringen fie nach und nach immer weiter westwarts vor bis nach Kleinafien, und

ftiften die Reiche ber Selbichutiben, ber Atabeten, ber Domanen, beren tapferes Oberhaupt Osman Rleinafien eroberte und Bruffa am Jufe des Olymp zu feiner Refidenz machte. Er ftarb 1330. Gegen die Mitte des vierzehnten Sahrhunderts beginnen bleibende Eroberungen der Osmanen auf der Balkanhalbinsel. Immer mehr schwindet das finkende griechische Reich por ihren flegreichen Baffen zu einem unbedeutenden Ländercomplex. Endlich ift das Reich auf seine Hauptstadt Ronftanti= nopel beschränkt. Am 29. Mai 1453 fällt auch fie in die Gewalt Mahomed des Zweiten. So waren die Turk aus Solbnern und Leibgarden der arabischen Rhalifen zu Begs und Sultanen, zu herren weiter Landerstreden geworden und hatten in Babylon, Mojul, in Perfien, in Damastus, Aleppo und Konstantinopel Dynastien gestiftet. So verwandelte sich Ofteuropa und Beftafien in ein Turkenreich. Die Araber treten nun völlig hinter ben Turken zurud, wie einst die Romer vor den Germanen. Wir wenden uns aber nach dieser Türken-Episobe zu den weitern Fortschritten muhamedanischer Mission zurud. Auch im fernen Often gewinnt der Prophet von Metta feine Anhanger.

Daß sich im Altaischen Gebirgslande der Hakas (Oftkirghisen, wohl am obern Zenesei) moslemitische Missionen der Araber frühzeitig verbreiteten, ist oben erwähnt. Araber sind aber auch die Entdecker des Hochlandes Tübet, das in ihren Annalen zuerst genannt wird. Sie erhoben den Religionskrieg gegen das damals schon buddhistisch gewordene Tübet, das in jener Periode, im achten und neunten Jahrhundert, seine Heldenperiode hatte, seine Selbstständigkeit behauptete. Edrisi, der arabische Geograph, nennt das Land Tobbat.

Auf dem Hochlande Khorasan erhob sich Sultan Mah= mud (1000—1028) vom Stamme der Turk und stiftete ein großes Königreich. Bon seiner Residenz Ghazna, am Süd= abhange des Hindukusch, deren Glanz auch Avicenna, Albyrami und Firdufi erhöhten, murde feine herrschaft bas Reich ber Shaanaviden genannt. Unter allen Moslemen ber Erfte, überschritt wie Alexander b. Gr. Mahmud im Jahre 1000 den Inbus und brang auf bemselben Bege burch bie Pentapotamie, bas Land der Sikhs, als fiegreicher Eroberer in Indien bis zum Ganges vor. Damit beginnt die Wiederentbedung Indiens im Mittelalter. Nach neunjährigen wiederholten Feldzügen eroberte Mahmud die berühmteften Refidenzen der indischen Ronigreiche, Delhi und Agra am Ganges im Jahr 1011. Die indifchen Brahminentempel werden zerftort, die mit Augen aus Rubinen und Diamanten, mit Gold, Perlen und Ebelgefteinen reich geschmudten Gögenbilder zerschlagen. Mahmud führte als hauptbeute den Pfauenthron des Raisers von Delhi, der an Edelstein= reichthum Alles überftrahlte, mit auf fein Sochland nach Ghazna. Seitdem erwachte bie Prunksucht auf bem perfischen Sochlande, wie zu Pompejus' Zeit durch die Pontische Beute in Rom. Die perfischen Kaufleute brachten Diamanten, Perlen und Ebelftein= schmud aus Indien nach Borberafien.

Aber nicht allein in der Gangesebene trat der Sultan siegreich auf. Er ging auch den Indus abwärts über Multan dis zum Indusdelta und Guzurate. Hier wurde der berühmteste Tempel der Brahminen zu Somnat, das Hauptorakel und der Hauptwallsahrtsort, zerstört. Die großen, kunstlich aus dustensdem Sandelholz geschnitzten Thorslügel des Hauptmels wurden im Triumph nach Ghazna geführt und der Hauptmoschee daselbst geweiht. (Sie sind von den Briten nach der Eroberung von Ghizni 1840 als Trophäen nach dem Britischen Museum gebracht.) Das Brahmanenthum war nun nicht zerstört, aber doch geschwächt. Die Lehre Muhameds fand ihren Eingang in Indien. Die Nachfolger der Ghaznaviden, die Großmogulischen Kaiser am Ganges, waren zelotische Muhamedaner.

hiermit haben wir auch ben ganzen Umfang ber arabischen

Eroberungen kennen gelernt, sowie ben religiösen und politischen Wechsel der Bölker und Staaten in drei Erdtheilen. Denn so weit ihre Eroberungen reichten, so weit sammelten sie neue geographische Kenntnisse ein, die ihre zahlreichen Autoren der Nachwelt überliefert haben. Bon diesen zehren wir auch heute noch.

Die Länder der Christen und Heiden auf friedlichem Bege kennen zu lernen, hielten sie freilich nicht der Mühe werth. Rasfern, Gaur, Gebr schimpften sie alle Völker, die ihren Koran nicht anerkannten. Bo also Kasern wohnken, da hört ihre Grenze des Bissens auf; also bei den Guebern in Indien, bei den Kassern in Kaseristan, im heutigen Himalayagedirge, bei den Kassern in Südafrika u. s. w. Und der größte Theil von Europa ist ihnen ein Land der Ungläubigen, der Kasern, der Christen geblieben. Also ist auch ihre Unwissenheit über Europa grenzenlos. Issakon, Abulseda, und alle ihre ausgezeichneten Geographen sassen sich sehr kurz, wenn sie an die Beschreibung dieser Länder kommen. Dann pslegen sie zu sagen: Doch da wohnen Kasern, von denen nicht viel zu sagen ist.

Was jenseit des Kaukasus und Ural, sammt den Bölkern von Gog und Magog (ein dunkler Ausdruck, den Muhamed im Koran in Furcht vor ihren dereinstigen Einbrüchen gebraucht hatte) in weiter Ferne sich ausbreitete, blieb ihnen ein Land der Fabeln und der Barbaren. 1)

Aber nicht blos durch Eroberungen haben die Araber die Erdkunde erweitert, sondern auch durch Seefahrten.

Die arabische Halbinsel durch ihre Weltstellung zwischen

<sup>1)</sup> Bas in arabifchen Autoren etwa barüber vorkommt, jumal auch über ruffische Bevölkerung, hat ber große Orientalift Frahn in Betersburg in einem eignen Berke jusammengestellt aus ben Originalen unter bem Titel: Ibn Foszlan und anderer Araber Berichte über Ruffen älterer Zeit. Aus dem Arabischen übersett. Petersburg 1823.

zwei tiefen Meeresgolfen und dem benachbarten Mittellandischen Meere war zu solchen Fahrten recht eigentlich berufen. Rothe, das Verfische und Indische Meer waren bald von arabiichen Segelflotten belebt, um Seibe, Ebelfteine, Berlen, Gemurze und andere Schäte Indiens, und das Gold und Elfenbein Afrifa's in die Refibenzen am Euphrat und Tigris, nach Bagbab und Baffora, den Weltrefidenzen, wie nach Meffa und Medina. ben heiligen Städten der Moslemen zu führen. Schon im zehnten Sahrhundert ichifften fie an ber Oftfufte Afrika's fubmarts, an der Goldfufte von Mozambique und Sofala vorüber, bis zum Borsprung des Cap Corrientes der Infel Madagastar gegen= über, also bis zu 23° füblicher Breite. An biesem golbreichen Geftade, von Cap Aromatum füdmarts bis jum Bambezefluß, wo landein das Reich Monomotapa gelegen, gründeten fie die Stadte Melinde, Mombaza, Sofala, Mozambik, arabi= iche Ruftenreiche, die im zwölften Jahrhundert in großer Bluthe ftanden. Dieses neue Ophir des Mittelalters lieferte die größten Golbschätze und trieb Handel mit Indien. Auf der Insel Madagastar (Magaffar) ließen fich arabifche Coloniften nieber; noch heute finden wir dort ihre Nachkommen neben malanischer Bevölkerung. Das Meer noch weiter fühmarts beschifften die Araber nie; fie fagten es fei unschiffbar - die Bolter füdmarts blieben Beiben, ober Rafern.

Das Meer zwischen Afrika und Indien beschifften sie, und nannten es hirkend, Indischer Ocean. Im Persischen Meers busen blühten unter der arabischen Herrschaft die Häfen Siraf (im Osten von Abustadr), und später der antike Hafen Harmoszia, von Alexander d. Gr. gerüstet (er hielt hier gymnastische Dankspiele für die glückliche Rückehr aus Indien), von neuem auf. Doch ward das neue Emporium auf die vorliegende Insel Tylos verlegt. Dort waren Steinsalzselsen und süße Wasserzquellen, in der Rähe auf den Bahrein Inseln die reichen

Perlenfischereien. Die jüngere Harmozia ift später burch bie Portugiesen als Ormuz hafenstadt noch berühmter geworben.

Die Insel Centon an der Sudspike von Dekan mar immer seit der Btolemaer Zeit ein Sauptemporium der indischen Schifffahrt gewesen, die beilige Lanka ber Brahmadiener, Taprobane, ber Bufermald. Auf ber Beftfeite mar Berlenfischerei in der Ceplonstraße, die reichste der Welt; in seinen Bergen die schönsten Rubinen; in den Balbern die weißen Elephantenheerden, die der König von Siam noch heute göttlich verehrt, weil er in ihnen, nach der Lehre der Seelenwanderung, die Verkörperungen seiner königlichen Borfahren anerkennt. An ber Beftkufte gab es Rotos= und Zimmtwälder, welche die köftlichsten Früchte und Gewürze lieferten. Bon allen diesen und vielen andern Schaten ber Insel machten die arabischen Entbeder bald den vortheilhafteften Gebrauch. Auch fur China mar Ceplon feit langem ein wichtiger Marktort. Die chinefischen Schiffer und Kaufleute führten in ihren Holzschiffen mit Berbeden, in ben Dichunken, ihre koftbarften Seidenstoffe und andere Baaren zum Umfat gegen indische Producte nach Ceplon.

Schon in den ersten Jahrhunderten des Khalisats ging die Schiffsahrt der Araber von Mocha in Arabia folix, von Basssora an der Euphratmündung, und von Siras, an den Münsdungen des Indus und der Küste Malabar vorüber dis nach Coromandel im Osten von Ceylon wie zu der Ptolemäer Zeiten. Auf den Küstenstrichen gründeten die Araber, zumal auf Coromandel, ihre Colonien und Städte. Bon Ceylon schifften sie bald weiter durch die hinterindischen Gewässer über Malacca, Java, Borneo, und lernten dort die golds und diamantenreichen Sundainseln und die Gewürzinseln kennen, die Molusten. Auf diesen tausend Inseln verwandelten sie den größten Theil der Bevölkerung, den ganzen Stamm der Malayenvölker bei größer religiöser Zersahrenheit leicht zu Bekennern des Koran.

Schon im neunten Jahrhundert schifften Araber bis nach Südchina, wie chinesische Seefahrer bis Java, Malabar und selbst dis Siraf im Persischen Golf, also fast bis zur Mündung des Euphrat fuhren. In dem großen Hafen zu Can fu im südlichen Manchin hatten die Araber im Jahr 850 ihren eigenen Kadi, der dort (wie heute die europäischen Consuln in Canton) die Rechte der arabischen Handelsleute wahrte, ihren Handel beschützte und Recht sprach.')

Die Reisetagebücher zweier arabischer Schiffer Bahab und Abuzeid, vom Jahr 878, haben fich glücklicherweise unter ben arabischen Manuscripten erhalten. Es find nur Fragmente aus ben Goldenen Wiesen des berühmten Siftorifers Masubi, aber von reichem Inhalt. Diese Schiffer unterschieben zuerft Sud= dina (Tschin, Sin, ober Ma-chin) wo Can fu lag, von Nordchina (Ratai ober Cateja), wo Ran balu, bas heutige Peking im Norden, liegt. Beide Reiche maren oft lange Zeiten von einander verschieden — erft in den neueren Jahrhunderten zu einem Reiche vereinigt. Sie erweitern die Erdfunde bis zum äußersten Oftende der Alten Welt, und nennen zum erstenmal die chinesischen Merkwürdigkeiten: den Tschai (Thee), das Borzellan, die Seidenzeuge, ben Reisbranntwein, ben Moschus. Durch Vermittelung diefer Araber kam der Compaß, der schon lange vorher eine Erfindung der Chinesen gewesen war, nach ber Levante und zu den europäischen Schiffern. Die Chinesen nannten den Compag, den fie auf Land= und Seereisen in all= gemeinem Gebrauch hatten, Tichi=nan, ben Subweiser. Die italischen Schiffer, welche die Kreuzfahrer nach Palästina führ= ten, lernten diesen Compag von den Arabern kennen. Der fran-

<sup>1)</sup> Canfu ift nicht bas heutige Canton, bas hauptemporium für die Guropäer, obwohl es früher damit verwechselt wurde. Canton liegt unter
dem sudlichen Bendekreis 231/20 nördlicher Breite; Canfu liegt viel
nördlicher, 300 28' n. B. in der Rahe von hap han hian.

zösische Dichter Guiot de Provins befingt ihn zuerst (in den Jahren 1203 bis 1208) als Wundernadel. Flavio de Gioja verbessert seinen Gebrauch als Schisser-Boussole in Amalsi 1302. Jacob de Vitriaco von Viterdo beschreibt ihn in den Kreuzzügen. Alle drei Reisenden hatten ihn im Orient bei Arabern, Persern, Indern im Gebrauch gesehen.

Die Schifffahrt ber Araber im Westen ber Erde, auf dem Mittelländischen Meere und im Atlantischen Ocean, hat nie große Fortschritte gemacht. Da blieben sie nur an den Küsten von Syrien und Aegypten zurück. Erst später treten dort die türkisichen Raubstaaten als Seeräuber und kühne Schiffer hervor. ')

Außer dem Handel und Schiffsverkehr trug eine besondere religiöse Einrichtung der Muhamedaner sehr viel zur Erweiterung der Länderkunde bei: nämlich die Wallfahrten nach Mekka, die noch bis heute in ihrer jährlichen Wiederkehr eine Hauptquelle für Geographie des Drients geblieben find, zumal für das innere Afrika. Muhamed felbst rechnete zu den fünf Hauptfäulen oder Hauptstützen des Islam die Wallfahrt nach Mekka. Schon früher waren dahin bei den Arabern jährliche Rarawanenreisen gebräuchlich gewesen, und Metta ein Mittel= punkt des Handels und Verkehrs geworden. Dort wurden auch Bettkämpfe und Bettgefänge gefeiert, und die Gebichte der arabischen Dichter, welche ben Preis errungen hatten (bie Moallakat), öffentlich ausgestellt. Was früher nur für die nächsten Araber= ftamme Volksgebrauch war, wurde als religiöse Wallfahrt nach Metta im Roran für alle muhamedanischen Bolter ber ganzen Erde geboten und als verdienftlich gepriesen. Wenigstens soute jeder fromme Muhamedaner fie einmal als bugender Bilger gurückgelegt haben. Die Ballfahrtsmonate wurden geheiligt; wäh=

<sup>1)</sup> Fr. Stuve Die handelezuge ber Araber unter ben Abaffiden durch Afrika, Afien und Europa. Berlin 1836.

verzelben ward weder Blutrache geübt noch Krieg geführt,

ver den Olympischen Spielen. Die Wallsahrt nach Mekka

meignebolisch die große Reise in die Ewigkeit vorstellen. Der

mußte daher arm und kümmerlich einhergehen, zumal auf

myenigen Weichbilde von Mekka, nur im einfachen Pilger
mard auf der Pilgerreise dem armen Unterthanen ganz

mourd nichts ausgezeichnet. Alle Pilger, Reiche und Arme,

Vrüder sein. Die Fahrt sollte zu Buße und Reinigung

m, doch brachte sie doppelten Vortheil, Verdienst im Himmel,

mud Handelsgewinn auf Erden.

ald kam nämlich ein wichtiger Handelsmarkt zu Mekka, ...d der Wallsahrtzeit, in Aufnahme, die größte Messe im .... Die Pilgerkarawanen galten in allen muhamedanischen zur als geheiligt, sie wurden von Priestern und Fürsten in z genommen, sie genossen also größte Sicherheit auf ihren ... Festlich empfangen erhielten sie überall Gaben und weis Geleit. Unter ihrem Schutze konnten die größten Handelssie im Orient gemacht werden, und das geschieht noch heute ganz Nordafrika und Arabien. So entstanden die regelzgen Karawanenzüge der Mekkapilger, die oft über 100,000 ...de aus allen Gegenden der muhamedanischen Welt nach ...a führten. Sie bestehen wie vor tausend Jahren so noch

<sup>1)</sup> Jeber Mekkapilger muß eigentlich ben Koran lesen und arabisch schreiben können, und Sentenzen bes Koran und Sebete auswendig wissen. Sonst kann er die Raaba nicht besuchen, noch den Titel eines habschie (religiosus Doctor, Fürst) mit in die heimath bringen, der ihm dort, bis nach Marocco und Konstantinopel hin, die größten Ehren beim Empfange bereitet. Habschis bilden den orthodogen Abel bei den Muhamedanern, wie Scherifs sich alle Rachsommen Muhameds tituliren. In den Kasseebäusern zu Mekka find überall Petschaftstecher damit beschäftigt, den Pilgern ihr Patent als Mekkapilger in den Siegelring zu stechen, der ihnen überall ihre Wallsahrt zur Kaaba beglaubigt.

heute. Wenn auch der Zulauf nicht mehr so stark ist, wie vor Sahrhunderten, so ist er immer noch bedeutend genug. Diese Mekkarawanen sind auf das regelmäßigste eingerichtet, und als Hauptstraße, als die große Postroute von Afrika und Asien anzusehen. Der Zusammenfluß von Völkern von allen Racen, Farben, Sprachen, und aus allen Staaten hat die große Länderzund Völkerkenntniß der arabischen Geographen sehr befördert. Mekka ist, wie bei uns Paris und London, das Ziel aller Weltzreisenden im Orient. Nicht nur die arabischen Reisenden haben durch diese Mekkapilger ihre mehrsten Nachrichten eingesammelt, sondern auch die europäischen Reisenden dis auf den heutigen Tag. Unter den Wekkapilgern, so unwissend sie auch in der Regel sein mögen, besinden sich doch auch die gebildetsten und kenntnißreichsten ihrer Landsleute, ihre Schriftgelehrten und ihre Fürsten.

In Cairo ist der größte Zusammenfluß der afrikanischen Mekkapilger; Aleppo, Damaskus, Bagdad sind die Vereinigungspunkte der asiatischen. Daher haben sich ältere Geographen und
neuere Reisende gerade an diesen Orten die wichtigsten geographischen Nachrichten und Kenntnisse einsammeln können; wie Riebuhr, Seehen, Burckhardt. Der bei weitem größte Theil
unserer Kunde von asiatischen und afrikanischen Sprachen, Volkern und Ländern ist an diesen Vereinigungspunkten der Mekkapilger erlernt, erfragt, gesammelt worden.

Die Weststraße führt die Pilger aus den Ländern der Neger am Niger und Senegal herbei, aus den Goldländern um Timbuktu; vom Atlas aus Marokko, Fez, Tunis, Tripolis und den Dasen von Fezzan, aus Abessynien, Rubien, Aegypten: nicht über 30, — 50,000. Auf der Rordstraße sammelt sich zu Aleppo und Damaskus die Große Hadsch, früher unter dem Schutze der Khalisen, jetzt des Großsultans, in großer Zahl, noch immer 30,000, odwohl sehr gestört in neuer Zeit. Die

Oftstraße sast in Bagdad und Bassora als Knotenpunkten eine Menge von Wanderpsaden zusammen; die Vilger strömen theils zu Lande aus der Bucharei, Indien, Persten, aber auch zur See, von China, Malacca, Ceylon und Indien herbei.

Die Araber haben sich durch ihre Eroberungen viel weiter über die Erde verbreitet als irgend ein andres Herrschervolk des Mittelalters. Ihre Bahl ift außerhalb der arabischen Halbinsel um ein Vielfaches größer als in ihrer heimath. Weit ift ihre Sprache ausgebreitet, und die ausgebildetfte und allgemeinfte des Drients geworben, weil ihr classisches Buch eben ber Koran ift. Daher find auch die wichtigften Geographien des Drients in arabischen Manuscripten enthalten. Denn wenn auch 383tachri. ein Perfer, Ebrisi ein Spanier, Abulfeba ein Sprer, Leo aus Granada war, so haben fie boch alle ihre Geographien und Reisen in arabischer Sprache geschrieben. Die europäischen Beographien find oft nur kleine Compendien zu nennen gegen die bandereichen Geographien der Araber. Die Zahl ihrer Universal= geographien ift aus den verschiedenen Sahrhunderten ihrer Bluthezeit sehr groß. Biele enthalten freilich summarisch nur baffelbe. oft hat der spätere Autor den frühern nur ercerpirt. Die Auswahl ift daher bei ihnen sehr wichtig.

Die ältesten ihrer classischen Arbeiten, die von Augenzeugen herrühren, oder aus sonst unbekannter gebliebenen historischen Duellen sließen, gehören zu den lehrreichsten. Masudi im zehnten Jahrhundert ist der Herodot des Orients, die "Goldenen Wiesen" sein Plinius. Bieke geographische Werke sind in der Form von Reisen, als Tagebücher abgefaßt, weil die Schreiber häusig selbst als Pilger oder Marabuts alle Länder durchwanderten, wo sie fromme Priester, berühmte Moscheen, hohe Schulen, schriftgelehrte Jmams, oder Gräber ihrer Mätyrer und Heiligen aufsuchten. Als Gelehrte durchwanderten sie oft viele Städte vom Tajo bis zum Tigris, Indus und Orus, um den

Vorträgen berühmter Imams beizuwohnen. Ihre Reiselust blieb ihnen als Erbtheil ihres frühern Romadenlebens; ihre Dichter sangen das Lob des Reisens, wie die keiner andern Nation.

Andere Geographien wurden von Gelehrten den Systemen des Ptolemäus und Strado angepaßt und für die Bibliotheken ihrer Rhalisen niedergeschrieben. Auch mathematische Geographien und astrologische Schriften der Perser, Inder und Wagier wurs den nachgeahmt. Die descriptive Geographie wurde später als die mathematische gepflegt, nämlich erst in Folge der vielen Gesandtschaften, welche die Khalisen sast über die ganze bekannte Erde auszusenden den Gebrauch hatten, wie z. B. Harun al Raschi an Karl den Großen eine Gesandtschaft richtete.

Die Rhalifen in den ersten Jahrhunderten des Khalifats gehörten selbst zu den ausgezeichnetsten Gelehrten ihrer Zeit, zu= mal die Abbaffiden, welche als Aftronomen, Mathematiker, Geographen, Siftoriker thatig waren. Khalif Al Mamum (813-833), der Nachfolger Harun al Raschids, ließ die Schriften des Ptolemaus (Batoloma) ins Arabische überseten. Berehrung für diesen Meifter ber Aftronomen und Geographen seiner Zeit mar so groß, daß ber berühmte historiker Masubi ihn in einer seiner frühern Schriften für einen König der Aeappter hielt, ein Frrthum, ben er erft später berichtigte. Der spätere Fürst Abulfeba hat in seiner arabischen Geographie überall die Tafeln des Ptolemaus zu Grunde gelegt. Der erwähnte Rhalif kam auch, wie früher Eratofthenes, auf den Gedanken, einen Breitengrad der Erde wirklich ausmeffen zu laffen, um aus dem einen Grabe auf die Größe ber 360 Grabe bes aanzen Umfreises der Erde schließen zu konnen. Durch die drei Brüder Ben Schaker, die größten Mathematiker in Mesopotamien, ließ er diese Meffung in der Rabe seiner Refidenz Bagdad ausführen. Man mählte in ber großen Ebene Mesopotamiens bazu die Fläche im Nordosten von Damaskus, die Wüfte Sind-

jar zwischen Palmyra und Racca am Euphrat, etwa unter 35° n. Br. Die Meffung ift von Abulfeda in den Annalos Muslemici T. II. p. 241, auch von dem großen Aftronomen seiner Beit in Mahomedis Alferganis (ober Alfraganus) Elementa Astronomica (edirt von Jacob Golius. Amsterd. 1664) genau beschrieben. Leiber ist die Größe des Maßstabes, mit dem gemeffen wurde, der Nachwelt unbekannt geblieben; daher find keine Berechnungen nach den damaligen Angaben für die Nachfolger möglich. Der Rhalif ließ aber nach dem Refultat diefer Meffung ein großes Bild von den größten Aftronomen und Geographen seiner Zeit verfertigen. Masubi giebt barüber nabere Auskunft. Darauf mar die Welt mit ihren Sphären, Planeten und Sternen vorgeftellt, die Erde mit ihren Meeren, Festlandern, bewohnten Landschaften, Städten und Staaten: also ein Planetarium, ein Erdalobus im Sinne der Spharen des Eratofthenes, nach Ptolemaus' Spftem mit der Erbe im Centrum der Belt, bas erfte Runftwerk dieser Art, dem dann so viele Darstellungen nachgefolgt find.

Sehr viele, vielleicht die meisten arabischen Geographen und Historiker sind für uns verloren. Verschiedene Ursachen, der Verfall der blühenden Khalisenreiche, die Barbarei der Türken, Krieg und Brand, aber auch mangelndes Studium der orientazlischen Sprachen bei den Abendländern in früheren Zeiten, das erst ganz neuerlich wieder erwacht ist, haben dazu mitgewirkt. Daher kennen wir viele der berühmtesten Geographen der Araber nur etwa wie den Pytheas und Eratosthenes aus Fragmenten und Citaten anderer Compendienschreiber. Vieles ist noch ungebruckt, was als Manuscript in den großen Bibliotheken Europa's und Asien's verborgen blieb. Die reichsten Manuscriptwerke der arabischen Geographien sinden sich in den Bibliotheken zu Betersburg, London, Paris, Wien, Berlin, Gotha (Seehen's Manuscriptet!) und im Escorial in Spanien. Das Afiatische

Museum in Petersburg hat an 500 Manuscripte und ist durch persische Bibliotheken bei den russischen Eroberungen im Orient, z. B. zu Ardibil, sehr bereichert.

Um einen der ältesten descriptiven Geographen zu nennen, so hat ein Perser aus Persepolis gebürtig (daher Isztachri) um das Jahr 950 n. Chr. ein sehr lehrreiches Geographisches Compendium geschrieben, das aber erst sehr spät, erst durch Seehen nach Europa kam und spät aus dem arabischen Originale 1839 durch Möller im Druck erschien.

Die ersten und wichtigsten Quellen für alle frühere Geographie des Orients sind die berühmten Werke von Ebrisi, Abulfeda und Leo Africanus, drei Autoren aus fürstlichem Geschlechte, welche die Länder größtentheils sehr genau kannten, die sie beschrieben.

Ebrifi oder vollständiger Abou Abdallah Mohammed Ibn Mohammed ist Enkel des Fürsten der Gläubigen Edris Ihn Ali el Hammoudi, Königs von Walaga, und zu Ceuta gedoren. Bom Throne von Malaga verdrängt, ward er Bertrauter des Königs Roger II. von Sicilien, für den er fünfundsunfzig Jahre alt sein Berk schrieb 1154 n. Chr. Später ging er nach Afrika, starb in Ceuta 1164 oder 1165 n. Chr., und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft. König Roger II., sein Beschüßer, liebte die Wissenschaften und die Statistik im Besondern; er sammelte Manuscripte und Nachrichten aller Art, auch des Ptolemäus Berke. Die Gelehrten, die er um Rath besragte, konnten ihm keine sichere Auskunft über die Länder und Völker geben. Nun suchte Erstehrungen und praktische Kenntnisse zu sammeln. Er ließ Reisende zu sich laden und ersorsche sie durch Interpreten,

<sup>1)</sup> Liber Climatum vom Schech Ebn Jehat el Farsi el Jeztachri. Gotha 1839. Uebersetung von A. D. Mordtmann: Das Buch ber Länder. Samburg 1845, worin S. I—XX. ber Einleitung vollftändige Auskunft über den Autor gegeben ift.

einzeln ober gemeinschaftlich. Stimmten ihre Aussagen überein, so sah er ihre Berichte als Wahrheit an; widersprachen fie fich, so murben ihre Angaben verworfen. Der hof eines solchen Ronigs war die rechte Statte für einen Geographen. Dort arbeitete benn auch ber gelehrte Ebrifi feine Beographischen Bemuthsergöhungen (Obloctamentum Cupidi) aus zur Erklarung einer filbernen Erdfugel, die der König (800 Mark schwer) hatte verfertigen laffen und endete fein Werk, das großentheils eine systematische Sammlung von Reisen mit Ortsbeschreibungen ift, nach Klimaten geordnet, am ersten Januar 1154. Die meiften Länder des Orientes, die er beschrieb, scheint er nicht selbst bereift zu haben, aber er zeigte fich in der grabischen geographi= schen Literatur seiner Zeitgenoffen ungemein bewandert. Ueber sein Baterland, das nördliche Afrika, schreibt er als Augen-Durch die Normannen wurde Edrifi unter allen muhamedanischen Geographen am vertrautesten mit gang Europa; seine Beschreibungen reichten bis Schweden, Finnland und Irland.

Aus bloßem Jrrthum nannte man Ebrist früher den Rubischen Erdbeschreiber (Geographia Nubiensis); er ist weder in Nubien geboren, noch hat er besondere Nachrichten über Nubien aufbewahrt. 1)

<sup>1)</sup> Edrisi's Werk wurde zuerst arabisch gedruckt zu Rom 1592, wo es eine Giografia alkobia, i. e. Geographia universalis heißt. In der lateinischen Uebersehung wird es Nozhat el Moschtac, i. e. Oblectamentum cupidi, genannt. Der Titel ist: Geographia Nubiensis i. e. Accuratissima Totius Orbis Descriptio. Paris 1694. Ueberseht aus dem Arabischen von Gabriel Sionita und Joann. hestonita, zwei Martoniten, d. i. Gelehrten vom Libanon.

Die erste Geographia Nubiensis war nur ein Auszug eines grös
ßern Bertes. Dieses soll bei einem Brande im Escorial mit verloren
gegangen sein; man hielt es früher für das einzige seiner Art. Im
Jahr 1818 wurde von Am. Jaubert in der Manuscriptensammlung
in Paris ein zweites Exemplar entdedt, das man für gleich vollständig

Ismael Abulfeda, geb. 1273, von Geburt ein Kurbe aus der Familie der Ejubiden, der auch Saladin angehörte. Schon als dreizehnjähriger Jüngling stritt er tapfer gegen die Kreuzsfahrer. Im Jahr 1289 war er bei der Eroberung von Trispolis, und 1290 half er die Festung Acre erstürmen. Später führte er eine glückliche Herrschaft in Sprien und hatte seine Residenz in Hamah. Er ward der große Beschützer aller wissenschaftlichen Bestrebungen seiner Zeit und starb 1331.

Das Hauptwerk des Abulfeda sind seine berühmten Annalos Muslomici. Seine Geographie war lange Zeit im Manusscript unter dem Titel: Takwin al Boldan bekannt, dis Reiske sie in's Lateinische übersetze unter dem Titel: Libor Canonis Torrarum, auctore Rogo Forti Principo Hamah. Der Originaltert ist 1829 nach einem Pariser Coder lithographirt. Borzüglich inhaltreich ist dei Abulseda als Augenzeugen die Beschreisdung von Arabien, Mesopotamien, Syrien, Aegypten. Er giebt wie Ptolemäus die astronomischen Ortsbestimmungen und die Beschreibungen, nennt auch häusig seine Quellen, darunter an 60 arabische Geographische Werke vor ihm, die er benutzen konnte. Doch bleiben noch viele übrig, die ihm unzugänglich waren.')

hielt. Dies wurde auf Kosten der Parifer Société Geographique von Jaubert übersetzt und 1836 in Parist gedruckt. Ein anderes Exemplar, das Pocode mit aus dem Orient brachte, ist kürzlich erst in England theilweise veröffentlicht worden.

hierzu kommen einzelne Abschnitte dieses Werkes, welche besonderer Commentare bedurften. Der Theil, welcher Afrika enthält, ist edirt von Th. hartmann, Gött. 1796, mit einem sehr lehrteichen Commentar, das Trefflichste, was wir über Afrika besitzen. Die Beschreisbung von Spanien ist von Don Conde in's Spanische übersetzt: Xerif Al Edris Descripcion de España. Madrid 1799. Ebenso ist Sprien von Rosenmüller herausgegeben: Syria descripta a Scherifo El Edrisio im dritten Theile seiner Analocta Arabica. Leipzig 1828.

<sup>1)</sup> Reinaud Ecrivains Arabes, qui ont traité de la Géographie avant Aboulfeda. Paris 1848. Ferd. Wüstenfeld De scriptoribus et

Leo ift ber britte allgemein bekannte Geograph ber Araber. Sein Werk macht ben Uebergang zwischen ben einheimischen altern Geographien und ben neuern Entbekungen.

Er war in Granada in Spanien geboren, von hoher Abstammung, aus maurischem Fürstengeschlechte. Durch Ferdinand ben Ratholischen im Jahre 1491 mit allen seinen Glaubens= genoffen aus Spanien vertrieben, floh er als Knabe nach Fez, wo er fich auf 'der dortigen hohen Schule arabischen Stubien widmete. Schon in seinem sechzehnten Jahre begleitete er seinen Dheim, den der König von Fez als Gesandten nach Timbuktu schickte. Dann besuchte er als Reisender viele Gegenden des Sudan, Nordafrika's, wie Fezzan, aber auch Arabien, Syrien, Armenien, die Tatarei, Persien und Aegypten, und hielt fich an verschiedener Fürsten Sofen auf. An der Rordtuste der Syrten bei der Insel Djerba wurde er von einem driftlichen Corfaren gefangen genommen und nach Rom geführt bem Papft Leo X. übergeben. Diefer erkannte bald den Stand und die Bildung seines Gefangenen, behandelte ihn mit Auszeichnung und wurde fein Beschützer. Im Chriftenthum unterrichtet nahm er in der Taufe den Namen feines Patrons und Taufzeugen Joan Leon an. Leo fchrieb feine Geographie arabisch und übersetzte fie 1526 felbst in's Italienische; boch nur die Beschreibung von Afrika. Andre Schriften von diesem gelehrten Araber find nie veröffentlicht worden. Auch diese Be= schreibung von Afrika war anfänglich verloren, bis Ramufio

libris, quos Abulfeda in Geographia laudat. Die Provinzen Palästina und Sprien edirt von J. B. Köhler, Abulfedae Tabula Syriae. Lips. 1766. Arabien von Chr. Rommel: Abulfedae Arabiae Descriptio. Gotting. 1802. Aegypten von Michaelis. Gött. 1776; Sogdiana von Graves in Hudson Geogr. Magazin. Vol. III. Oxford 1712. Büstenfeld Descriptio Iracae, Chuzistanae, Armeniae etc. Gött. 1835.

in Benedig das Manuscript wieder auffand und 1550 in seiner Raccolta delle Navigazioni e Viaggi. Tom. I. in Benedig drucken ließ. Biele Ausgaben, auch lateinische, sind davon erschienen. Die beste deutsche Uedersehung ist von Lorsbach: Leo des Afrikaners Beschreibung Afrika's, aus dem Italienischen. Herborn 1805.

Wenig Reisenbe, sagt Mac Guerin, sahen so viel wie Leo; eine einzige seiner Reisen hätte ihm Ruhm gebracht. Die beiden Königreiche Fez und Marocco kannte er am besten und beschrieb sie am genauesten als seine zweite Heimath. Unbedeuztender sind seine Nachrichten über Algerien. Seine Nachrichten vom innern Nigerlande sind von Wichtigkeit.

Die ältesten mathematischen Geographen der Araber treten schon im neunten Jahrhundert auf.

Der Secretär und Bibliothekar des Khalifen Almamun (813—833), Al Kharizan (ber Kharizmier, weil dies sein Vaterland am Drus war), mit vollskändigem Namen Abu Djasfar Mohammed Ben Musa Alkharizmy, hatte seine Stubien bei den Indern und Magiern gemacht. Er schried über Algebra und ein Erdsystem (Rasm alardh) nach Ptolemäus, astronomische Taseln und über Astrologie.

Alfergany aus Ferghana am Jarartes gebürtig, hieß eigentlich Mohammed Ben Kethr. Er blühte um 833 und schrieb gelehrte Werke Do Horologiis, Do Astrolabio und Elomonta Astronomica, ebirt von Jac. Golius, Amsterd. 1669. Darin ist eine astronomische Geographie enthalten, die aus dem Arabischen zuerst ins Hebräische überseht wurde, dann von Golius aus dem Arabischen ins Lateinische. Sie ist dadurch wichtig, daß Alfergan zu den Angaben des Ptolemäus nach Breitenund Längengraden noch die Vertheilung der Länder und Orte in Breitenzonen hinzusügte, die zu leichter Aufsindung der Orte dienten. Dies sind die sieben Klimate der Muhamedaner, welche

bie Haupteintheilung aller muselmännischen Geographie geblieben sind.

Rassir Eddin und Ulugh Bey sind spätere Astronomen und mathematische Geographen der Araber, die vollständigere Beobachtungen und astronomische Taseln zu Ortsbestimmungen hinterlassen haben als ihre Borgänger. Ihnen verdanken wir einen großen Theil des astronomischen Rezes für die Ortsbestimmungen Centralasien's, über welches wir ohne sie gänzlich unwissend geblieben sein würden.

Naffir Eddin (geft. 1274) ift ber größte prattifche Aftronom feiner Zeit und lebte am hofe bes bamaligen Ronigs von Berfien Solatu Rhan, eines Entels Dichingisthans. Als gefeierter Aftrolog hatte Naffir Eddin dem heranziehenden mongolischen Eroberer auf seinem Seeresmariche gegen Bagbab und zum Euphrat aus bem Sternenlaufe einen glücklichen Ausgang seines Feldzugs und den Sturz des schon morschen Khalifen= thrones in Bagdad prophezeiht. Diefer Sturz und die Eroberung Bagdads mar auch im Jahre 1258 eingetroffen, die Gunft bes Großthans gewonnen. Reben seiner Refidenz Maragha über dem Urmia-See erbaute der Chan dem Rhodjah (Meister) Raffir Eddin auf dem nahen Berggipfel eine Sternwarte. Diese wurde bald durch den Kreis der gelehrten Mathematiker und Aftronomen, die fich am Hofe zu Maragha sammelten, berühmt. Sett ift daffelbe Land von räuberischen Sorden der Rurden durchzogen, wo einst eine Akademie der Wissenschaften blühte.

Naffir Eddin arbeitete eine große Reihe von Ortsbeftimmungen aus, die für jene Zeit durch ihre Genauigkeit ein großes Berdienst haben, wenn sie auch unsere heutigen nicht erreichen. Aber der Meister mußte sich auch die Methoden der Berechnung und die Instrumente zur Beobachtung erst erfinden. Und auch darin zeigte er großen Scharsstun. Seine Ortsbestimmungen haben das größte Verdienst um die Erdkunde, als die ersten aftro-

nomischen Taseln dieser Art, die nicht auf Hypothesen und bloßen Schähungen, wie viele der Ptolemäischen Taseln, sondern auf wirklich gemachten Sternbeobachtungen beruhen. Nach ihnen sind die Orte unserer Landkarten im mittlern Persien, Armenien, am obern Euphrat dis zum Kaspischen See in Norden und zum Persischen Golf in Süden, wie zum Schwarzen Meer in Westen eingezeichnet. Sie sind unter dem Titel Zydje Ilokhani, d. i. Königliche astronomische Taseln, bekannt in lateinischer Uebersschung aus dem Arabischen von Joh. Graevius. ')

Sultan Ulug Beig lebte 150 Jahre später als Nassir Ebdin, 100 Jahre später als Abulseda und starb 1450. Er ist der Enkel Timurs, des Eroberers von ganz Mittelassen. Sein Bater Schach Rokh starb als König von Persien in Herat (reg. 1415—1446). Unter der langen väterlichen Regierung war er Sultan in Hyrcanien, und verlegte nach seines Baters Tode als Sultan von Transoxiana (Maworalnehar, Sogdiana) seine Residenz nach Samarkand, der reichen und berühmtesten Hauptstadt Mittelasiens. Damals stand dieses Reich, das alte Sogdiana, in hoher Cultur; das Land gehörte zu den bevölkertsten und reichsten Gebieten der Erde. Es war in tiesem Frieden unter milder Herrschaft ausgeblüht, ein Paradies des Orients.

Sultan Alug Beig versammelte die berühmtesten Künstler und Gelehrten in Samarkand. Zumal begünstigte er die Astronomen und erbaute ein Observatorium in kolossalem Styl. Man glaubte damals noch, durch die Größe der astronomischen Instrumente ihren Werth zu erhöhen. Der Radius des großen Quadranten, der dort zur Beobachtung der Gestirne diente, war so groß wie der Halbmesser des Gewölbes der großen Sophien-

<sup>1)</sup> Nassir Eddini Tabula Longitudinum in Sudson Geogr. Min. Oxon. 1711. T. III.

moschee in Konstantinopel, 180 Fuß im Diameter. Die genauere Bestimmung der aftronomischen Beobachtung für die Bolhöhe von Samarkand = 39° 37′ 23" R.B. zeugt von nicht gemeinen mathematischen Kenntnissen der dortigen Akademie. In Verbindung mit seiner Atademie gab Sultan Ulug Beig seine schähenswer= then Aftronomischen Tafeln über Afien heraus, zu denen er selbst 1449 die Vorrede fcrieb. Die darin gemachten Beobachtungen und Meffungen der geographischen Ortsbestimmungen fangen vom Jahre 1437 an, murben also mahrend zwölf Jahren fortgeführt. Sie heißen die Aftronomischen Tafeln des Sultans, Zydje Sulthany. In der lateinischen Uebersetzung von Graevius: Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatarici, in Hudson Geogr. Min. Oxon. 1711. T. III. Er schrieb auch, als Fürst tatarischen Stammes, aber arabischer Bilbung, eine Beschichte ber Fürsten von Dichagatai ober des westlichen Mongolenreichs. Schon im vierten Jahre seiner Regierung in Samarkand ward ber Sultan von den eigenen Sohnen ermordet. Sein Geift rubte auf seinem Neffen Baber.

Der geistvolle Sultan Baber von Ferghana, durch seinen ritterlichen Helbenmuth und seine wechselnden Schicksale und Abenteuer bekannt, wurde an den Indus verschlagen und ist dort der Stifter des Kaiserreichs der Groß-Moghole und Eroberer von Delhi (1519). Auf ihn scheint seines Oheims Liebe zur Astronomie und Geographie, wie zu den Naturwissenschaften, vererbt zu sein. In seiner Selbstbiographie, die er in seiner Muttersprache, dem Dschagatai, geschrieben, erwähnt er nicht nur öfter Ulug Beigs, sondern er giebt auch wichtige geographische Nacherichten von Ferghana und den centralasiatischen Landschaften, deren Fürst er war.

<sup>1)</sup> Sultan Baber's Memoiren, aus bem Dichagatai ins Englische übersett von Lepben und Erstine. Sondon 1826.

Auch ber große Kaiser Atbar, der Großmogul in Indien, ist ein Enkel Baber's, der die wichtigste neuere Geographie von Indien durch seinen Minister Abul Fazel in Anua Akbern schreiben ließ (herausgeg. von Fr. Gladwin. London 1800).

Neben den bescriptiven und mathematischen Geographen der Araber find Reisebeschreibungen zu erwähnen.

Nur zwei der berühmtesten Reisenden heben wir hier hers vor, die ihre Wanderschaften selbst in umfassenden Werken besschrieben, und so als Augenzeugen einen reichen Schatz geographischer Nachrichten der Nachwelt überliefern konnten.

Ebn Haukal um 950, ein wißbegieriger Kaufmann aus Mosul im zehnten Jahrhundert, ist unter den ältesten arabischen Reisenden einer der lehrreichsten. Sein Reisebericht hat den Titel Mosalok al Momalok, d. i. Buch der Reiserouten Orienstalischer Königreiche. Sewöhnlich wird das Werk Itinora et Rogia in lateinischer Uebersehung, oder Ebn Haukal's Orientalische Geographie genannt. Doch dis jeht ist das Hauptwerk noch nicht edirt; nur Auszüge oder Bruchstücke sind überseht.')

Ebn Batuta, eigentlich Aby Abballah Mohammed, ein Zeitgenofse Abulseda's, ist ein Westafrikaner vom Berbersstamme, zu Tanger geboren, daher el Tandin, aber in arabisscher Schule gebildet. Er machte die umfassendsten Reisen unter allen orientalischen Geographen und spricht überall als Augenzeuge. Nachdem er seine gelehrten Studien im Koran beendigt hatte, begab er sich 1324 auf Reisen und setzte diese 30 Jahre lang sast ohne Unterdrechung sort. Als Gelehrter sand er bei allen Moslemen und ihren Fürsten und Sultanen, sowie in als len Moschen, Medressen und Karawanserais gastliche Aufnahme.

<sup>1)</sup> J. Uylenbroek Dissertatio de Ebn Haucali Geographo. Lugd. Bat. 1822. Will. Ouseley Mscr. Oriental Geography, London 1800, wurde eine Zeit lang irrig für das Werf Ebn Hautals gehalten.

Denn er reiste als Derwisch, b. i. als ein frommer büßender Pilgrim. So durchzog er Nordafrika von Marokko nach Aegypten, und südwärts dis Zanguedar, und besuchte mehrmals die heilige Stadt Mekka. Dann durchwanderte er ganz Vorders und Ostasien, durch alle Länder der Araber, Perser, Inder dis Delhi, und von dort einmal mit einer Gesandtschaft zu Schiffe durch die Sundainseln nach China, und von da durch die Mitte Hochsasiens zu Lande nach Bengalen zurück. Auf seinem Heinwege besuchte er Bagdad, die Euphratländer, Sprien, und kehrte über Kairo nach Tanger zurück. Von hier aus lernte er ganz Spanien kennen. Wieder heimgekehrt trat er eine neue Reise an, durchzog die Büste Sahara, drang in die Regerländer Innersassien, und verfolgte den Lauf des Senegal, Niger und Kil dis Dongola in Rubien.

Nach dem letzten Besuche in Mekka auf der gewöhnlichen Karawanenstraße in seine Heimath zurückgekehrt, legte er nach 30 Jahren seinen Wanderstab nieder und schrieb am Hofe zu Marokko im Jahr 1354 sein Tagebuch in einem starken Quartanten nieder.

Dieses Manuscript gehörte lange Zeit zu den unbekannten für die Europäer und selbst auf orientalischen Büchermärkten zu den größten Seltenheiten. Nur Auszüge daraus waren hier und da bekannt. Der deutsche Reisende Burckhardt theilte in Kairo die ersten inhaltreichen Bruchstücke davon, Nubien betressend, mit. Seehen hatte ein Manuscript in die Bibliothek des Herzogs von Gotha geschickt. Dies entdeckte daselbst der Orientalisk Rosegarten und schrieb seine Dissertation: de Mohammede Edn Batuta, Arabe, Tingitano, ejusque Itineridus. Jen. 1818. Ein zweites Eremplar des Manuscripts, das von einem Zeitzgenossen des Edn Batuta, von dessen Freunde Mohammed Ben Mohammed aus Granada, copirt war, wurde im Jahr 1797 auf dem Büchermarkte in Fez erstanden. Santo Antonio

Moura edirte es unter dem Titel Viagens de Ben Batuta. Lisboa 1840. Aber auch dieses Manuscript war unvollständig. Das vollständige Werk, aus den Manuscripten in Gotha, Paris und Leyden revidirt, ist im arabischen Text und französischer Uebersehung mit Roten, auf Kosten der Société Asiatique und den Betried Jul. Mohl's erschienen: Voyages d'Ibn Batoutah, texte arabe et traduction par C. Defremery et Dr. Sanguinetti. Paris 1854. Die frühere englische Uebersehung von Lee 1829 erschienen war nur nach einem Auszuge gemacht, bessen Manuscript sich auf der Bibliothek zu Cambridge befindet.

Die großen Fortschritte, welche die Erdkunde durch die Ausbreitung des Khalifenreiches und die Araber machte, - lernten die europäischen abendländischen chriftlichen Bölkerschaften zuerst durch die persönliche Bekanntschaft mit dem Oriente in der Zeit der Kreuzzüge kennen und auch begreifen.

Die Kreuzzüge, welche fich durch zwei Jahrhunderte ziehen, bilden eine Periode friegerischen und friedlichen Verkehrs mit Arabern, Sprern, Aegyptern, Perfern, Rleinafiaten, turkifchen und saracenischen Rotten der verschiedensten Art. Um in das heilige Land zu kommen, mußten die Kreuzfahrer große Umwege unternehmen, da sie durch die Islamiter verhindert wurden, geraden Wegs zu ziehen. Auch auf der Rückfehr mußten fie fich häufig andre Wege suchen. So tritt in ihren Erzählungen und Beschreibungen eine schöne Beigabe zur damaligen kargen Literatur auf. Biele taufend Europäer besuchten das gelobte Land und viele Theile der Levante, zwar meift nur als Krieger ober Pilger, aber auch als Geschäfts= und Raufleute, als Schiffer und mitunter Einzelne als wiffenschaftlich gebilbete Manner. Durch die gahl ber in die Heimath guruckfehrenden, zumal der Ritter und Priester, breitete sich nach und nach das Interesse und das Studium des Orientes und seiner Sprachen aus. Seitbem gingen unvermerkt nicht blos die Fabel= und

Rährchenwelt des Orients, sondern auch seine Architektur, Poefie, Geschichte, schone Literatur, Gelehrsamkeit und so manche Renntniffe und Runfte zu den Deutschen, Franzosen, Stalienern (Benetianern, Genuesen), Briten und andern Europäern über. Durch das Medium arabischer Studien ging die Aristotelische Philosophie und die medicinische Wissenschaft eines bei den Arabern hoch gefeierten Sippokrates und Galenus, die Araneis mittellehre und Pharmakopoe eines Avicenna fruhzeitig nach Europa über. Durch die arabische Uebersetzung lernte man ihren Batolema früher kennen als den Urtert des Ptole= mäus. Bon ihnen nahm man ftatt der römischen Biffern bas viel beauemere arabische Zahlenspftem an, und damit auch ihre Arithmetik, ihre Algebra, ferner ihre Chemie und Pharmaceutik. ihre physikalischen Systeme und naturwissenschaftlichen Renntniffe; ihre Namen der Sterne und Sternbilder, und so manches aus ihrer Aftrologie ging nach Europa über und blieb im Bebrauche bis heute.

Die Mittheilung arabischen Wissens wurde nicht blos mündlich, sondern vielfältig durch die Reisetagebücher der Ritter und
Bilger vermittelt. Sehr frühzeitig schrieben die Wallsahrer nach
Jerusalem ihre Reisebemerkungen in ihre Tagebücher nieder,
und nahmen darin viele Nachrichten von den Wunderdingen des
Orients auf. Unter dem Titel: Perogrinatio in Torram Sanctam haben sich viele Hunderte derselben erhalten, und ihnen ist
gewöhnlich als Anhang eine Art Weltbeschreibung beigefügt
unter dem allgemeinen Titel Mirabilia Mundi. Darin ist auch
von Städten und Ländern, von Konstantinopel und Aegypten
und den Pyramiden, von Jerusalem und dem Teiche Salomonis, von Arabien und dem Bogel Phönix, von Babylon und
seinen hängenden Gärten und seinen Mauern, von Indien und
Persien, von Flüssen, Bergen und Meeren, wie von den Völssern,
ihren Sitten, Gebräuchen und Religionen die Rede.

Diese Schriften wurden in den Klöstern und Schulen, bei Tische ober an den Winterabenden zur Erholung und Belehrung gelesen. Mit den Legenden machten sie die Lieblingsunterhaltung des Volks aus. Die Peregrinationen, die Mirabilia Mundi erssehten damals das Geographische Studium.

Die Zahl dieser Schriften hatte sich im Mittelalter in's Unglaubliche vermehrt. Das älteste dieser Itinerare ist vom Jahr 333: Itinerarium a Burdigala ad Torram Sanctam Hierusalem usque (Parthey Itinerarium Hierosolymitanum. Berol. 1848). Spätere lehrreiche sind: von Abamnan, Abt der Insel Jona (705), von Willibald, Bischof von Eichstädt (730), vom Wönch Bernhard (870), von Brocardus (1283), von Ludolf de Sucham (1350), von Felix Fabri (1483), von Leonhard Rauwolf (1575). Sie sind natürlich von dem verschiedensten Werthe und gehen nach und nach in wirklich wissenschaftliche Reisen über, wie die schon zuleht nach den Kreuzzügen genannten.

Die Annalisten der Kreuzzüge selbst, wie Billelmus Bisschof von Tyrus, Jacobus von Vitry, Albertus Aquensis, Marin Sanutus der Benetianer, haben wichtige Geographissche Werke über den Orient vom christlichen Standpunkte aus hinterlassen. Sie sind gesammelt in den drei Foliobänden der Gosta Dei per Francos. Hanoviae 1611. Die Jtinerarien sind zusammengetragen im Reißbuch des heiligen Lands von Sigismund Feierabend 1585 u. 1609. Frankfurt a. M., und in andern.

Im britten Theile ber Gosta Doi por Francos hat ber Benetianische Nobile Marin Sanutus seinem Werke: Liber Socrotorum Fidolium Crucis ben ersten Versuch einer Welt=karte beigegeben, welche von der Annahme ausgeht, daß Jerussalem, die Stadt des Erlösers, auch im Centrum der Erdscheibe liege. Die gleiche Ansicht tritt bei Dante auf, welcher den In-

ferno mit dem Purgatorio eben so tief unter Jerusalem verlegt, wie den Paradiso über Jerusalem in den himmel.

## Die Seereisen, Aventuren und Geographischen Entdedungen der Normannen.

Wie die Araber uns ben Often und Guben erichloffen, fo muffen wir die Normannen wegen ihrer Seefahrten und Eroberungen an den Geftaden der nordischen Meere, so wie wegen ihrer Abenteuer in weite Fernen hin, die Entdeder des Nordens und der neuen Welt nennen. Sie führen uns zuerft aus der Alten Welt wirklich hinüber in die Neue Welt. Noch ehe die Araber ihre Eroberungen begannen, maren, ichon im Anfange bes sechsten Sahrhunderts, die Normannen aus ihren nordischen Landschaften und Gewäffern in große Bewegung gerathen und hervorgetreten. Wann und wie sie bis in jenen Norden vorge= brungen waren, ift für uns hiftorisch im Dunkel geblieben. Ruerft feben wir fie auf ihren Flotten burch Seeraub die Geftade ber Britischen Inseln und bes Aguitanischen Meeres in Schrecken seben. Woher sie kamen, wird nicht genauer angegeben. Ihre Ueberfälle und Ruftenplunderungen wurden anfänglich nur in ben Rirchen- und Rlofterbuchern mit der Jahreszahl aufgezeichnet, in welcher bas Unglud geschehen. Die verschiedenften Namen: Dani, Ascomanen, Bikinger, Beiden (Hothana thioda bei ben Friesen), Oftmanner, Castorlingi in England, Nordleudi und Normannen werden den verwegenen Raubern beigelegt. Ihr Baterland und Ausgangspunkt ist nicht genauer zu bestimmen. Die Ruften der Oftsee mogen von den danischen Ruften von Jutland, Schleswig und bem füblichen Norwegen und Schonen aus, die Ruften der Nordsee, der Niederlande, England's, Frland's, Frankreich's bis nach Spanien hin von den Anwohnern Norwegen's und des nördlichen Danemark heimgesucht sein.

Die Schiffe ber Normannen waren fehr ftart gebaut von Eichen= und Tannenholz. Ihre Bekanntschaft mit der wilden Nordsee hatte fie genothigt, ihre Schiffe nicht wie die flachen, niedrigen Fahrzeuge im mittellandischen Meere, sondern boch zu bauen, mit hohen Verdecken, Vorder- und Hintercaftellen zu versehen. Ihre Seefahrten durch die Mitte der stürmischen und wogenschlagenden Oceane bezeugen ihre Renntniß im Steuern, und der Gebrauch der Segel ihre Kunft, auch mit halbem Winde zu segeln. Statt des Compasses, der ihnen fehlte, mußten ihnen geweihte Bogel mit ihrem Fluge dienen. Doppelte Gefahren hatten fie in den Stürmen des Nordens zu überwinden, bei trübem himmel im Rampfe mit den Brandungen der Rlippen= tuften (Scharen bes Nordens), mit den Rebelmeeren und den Eisschollen und Eisflotten der polaren Seite der Erbe. Daher war aber Schifffahrt bei den Normannen auch das ehrenvollfte Geschäft. Es führte zu Helbenruhm, es versammelte Gefährten, die mit auf die Abenteuer ausgingen: da ging's zu Kriegs= thaten, zu Beute, zu Reichthum, zu Herrschaft und zu Entbedungen.

Im Jahr 520 erschienen zuerst Dänen in Aquitanien; 570 zuerst an der Nordküste Austrasiens. Erst später wurden sie eine allgemeine Plage von Europa. Im Jahr 732 wagten sie die erste Landung in England, 753 in Irland; 777 kommt das erste Rognum Nortmannorum im Norden der Eider, in Jütland vor: es grenzte an Wittekind's Land, der Alborum et Saxonum Rex heißt (Chron. Andogav. ad a. 784). Dies Rognum Nortmannorum reichte bis in das südliche Norwegen, nicht nach Schweden hinein. Im Jahr 780 werden sie als Nordleudi zwischen Friesen und Winidern in den Annalos Lodienses erwähnt. In demselben Jahre lassen siehe die

ser Nordleute als Barbengauer taufen. Im Jahr 782 kommen sie wieder als Ungetaufte unter dem Namen Nordstrani auf den Küften von Gallia Narbononsis im Mittelländischen Weere vor. Man hielt sie dort für Juden, für Afrikaner, oder für britische Kaufleute. Aber Karl d. Gr. erkannte sie richtig für feindliche Normannen, und sah im Geiste eine große Plage der Franken voraus.

Nach Karls d. Gr. Tobe (814), der fie von seinen Staaten fraftig zurudwies, schifften fie sogleich wieder mit ihren Raubgeschwadern in den Strömen weit aufwärts, so 814 in die Münbung der Elbe, wo fie später (845) die erfte Anlage von Hamma= burg zerftörten. In demselben Jahre kamen fie die Seine aufwarts bis Paris, im Rheine bis Coln, und in der Mofel bis Trier, das fie belagerten. So brangen fie in die Mitte vieler Länder ein, wo fie wenig Wiberftand fanden, machten Beute, brannten und sengten, kehrten zurud in ihre Heimath, ober legten auf Inseln und an festen Punkten ihre Waffenplate und Standquartiere an. Seit König Egbert's Tobe (836) machten fie jährliche Einfälle in England, das fie 851 übermannten. Bon da fahren ihre Seekonige auf neue und entferntere Entdeckungen aus. Im Jahr 843 suchten fie ben Safen von Nantes an ber Loire heim; 844 traten fie sogar an den Ruften von Spanien in Andalusien auf. Ihre Versuche, in Afturien zu landen, murben abgeschlagen. Später bedrohten fie Liffabon, umschifften bas Cap St. Vincent, plunberten Cabig und machten am Guabiana einen Streifzug auf Sevilla, das sie eroberten und ausplunberten. Im Jahr 857 murde die Florentinische Rufte von ihnen überfallen und die Städte Luna (bei Carrara) und Bisa ausgeplündert.

Ein Autor der Araber, die damals im Besit der Südkuften von Spanien waren, Ahmed el Rhaf, nenut in seiner Chronik von Sevilla die dort eingefallenen Barbaren mit dem Ramen Russi als ihrem eigentlichen Ramen, obwohl er sie sonst mit dem Ramen Madschus, b. i. Heiden, bezeichnet; zwei Brüder waren ihre Anführer, Heriold (Harald) und Rorik (Rurik). Beide waren 826 zu Ingelheim auf der kaiserlichen Villa am Rhein getauft worden und mit Rustringen und einem Benesicium jenseit der Elbe belehnt worden.

Derselbe Rurik ward mit seinen tapfern Kriegern, den Warägern, nach dem Kiewschen Annalisten Restor im Jahr 862 zur Stütze des damals sich bildenden russischen Reichs von Slavenstämmen zu Hülfe gerusen. Am Peipussee und in Rowgorod, dann zu Kiew wurde er Begründer des russischen Reiches, das seinen Ramen nicht von den Slaven erhielt, sondern von dem normannischen Herrscher, dem schon früher der Name Roß zukam.

Durch die Ablenkung der kriegerischen Waräger gegen den Osten erhielt der Westen Europa's auf kurze Zeit Ruhe vor ihren Uebersällen. Aber mit gewachsenen Krästen nimmt 912 Rollo mit seinen Kormannen Besitz von einem Theile Reuftriens und wird im Kordwesten der untern Seine Herzog der Kormandie und der Bretagne, als Basall der Könige der Weststranken.

Im mittelländischen Meere entreißen die Rormannen den Arabern Sicilien. Nach langen Kämpfen wird Roger II. als erster König der Reiche Sicilien und Apulien von den Päpsten und dem Kaiser anerkamt 1130. So sind die Rormannen in kurzer Zeit die Stifter dreier mächtiger Reiche außerhalb ihrer Heimath, im Osten, Rorden und Süden von Europa geworden.

Auch auf Inseln des Atlantischen Oceans gründen sie Hersschaften: sie sind die Entdecker der Azoren. Im funfzehnten Jahrhundert war der Normanne Bethencourt, der erste Leshensträger der Canarischen Inseln, von König Heinrich III. von Castilien anerkannt. Im Jahr 1365 hatten sie sich schon

an den Mundungen des Senegal an der Bestkuste Afrika's niedergelaffen, wo fie Handel trieben.

Auch der ferne Often that sich ihnen auf. Die Normannen, die als Waräger mit Rurik die Russenherrschaft zu Nowgorod und Kiew errichteten, nahmen dort die Tause an (880), die ihnen von Konstantinopel zukam. Als die kühnsten Krieger ihrer Zeit traten sie nun als Leidwache in die Dienste der byzantinischen Kaiser, und von da pilgerten sie gern als fromme Christen nach Jerusalem, was ihnen in ihrer nordischen Heimath als Grikiafahrern oder Jorsalafahrern zu großer Ehre angerechnet ward.

Sar manche Gestadeländer von Europa waren durch die Normannen in helleres Licht getreten. Das tiesere Eindringen in das Innere der Länder wurde ihnen durch die allmählige Erstarkung der europäischen continentalen Staaten verwehrt; nur die Weere blieben noch ofsen für die Unternehmungen ihrer Seebelden. Aus den Seeräubern waren seit dem neunten und zehnten Jahrhundert Stifter blühender Herrschaften und Königreiche, Entdecker, Beltschiffer und Handelsleute hervorgegangen, welche den Fortschritt der Geographie vielsach gesördert haben.

Wie die Schiffer der Argonauten am Pontus, so haben auch die nordischen Schiffer ihre Benennungen der Nachwelt hinterlassen. Bon Norwegen zweigt der Austur Veg in die Ostsee (Austra Salt) ab, und der Vestur Veg gegen Westen in den Atlantischen Ocean: die alten Namen für Ostsee und Nordsee oder Westsee; denn Nordsee wurde erst ein späterer Name, der von den Niederländischen Schiffern ausging. Der Niorva Sund (d. i. der enge Sund) bezeichnete die enge Einfahrt in das südliche Mittelländische Meer, Flandern und Nordgallien, von Wallonen bewohnt, nannten sie Walland. Romaborg ist ihnen Rom. Soerkland, d. i. Saracenenland, ist Afrika. Konstantinopel ist Miklagard, Nowgord die Neue Stadt;

gorod, gard ift jede eingehegte befestigte Ortschaft. Grikia, mit den Grikir oder Girkir das Byzantinerland. Auftur= land alles Land im Often des Auftursalt, das Ofterland, Est-land, Kurland, Rußland. Chire ist die Residenz Kiew am Dnepr.

Die Bäringer, Leibwache in Byzanz mit ihrem Lohn, die Jorsalasar mit ihren Ersahrungen, die Handelsleute mit ihrem Gewinn: alle kehrten gern in ihre nordische Heimath zurück, um da von ihren Aventuren zu zehren. So verbreitete sich mit ihnen in den frühesten Jahrhunderten bis Norwegen, Schweden und Island durch den hohen Norden eine geographische Kenntniß und ein Interesse an dem Studium dieses Zweiges der Wissenschaft, in dem damals die Normannen bis nach Island hin den germanischen Völkern weit vorangeeilt waren.

Mitteleuropa lag in geographischer Beziehung noch in tiefer Unwissenheit, und war mit seinen einheimischen Kriegen vollauf beschäftigt. Im Norden dagegen waren Byzanz, Rugland, Affien ganz bekannt, und auf den Runeninschriften damaliger Grabstätten bis nach dem Norden von Norwegen und Island hinauf rühmen sich noch die Verstorbenen mit ihren Thaten in diesen weiten Fernen für die Nachwelt. Auf Jeland nannte man um bas Sahr 1000 sprüchwörtlich diejenigen, die fich nicht in der Welt umgesehen hatten, mit dem verächtlichen Namen ber Siem= fobninge, der zu Saufe Gefütterten, mas in ber Bolfunga Sage so viel wie Unwissende bedeutet. Alle Ehrenamter und angesehenen Stellen in Island waren nur mit Männern besett, die auf Aventuren, zumal in Grikialand, fich etwas versucht und die Welt gesehen hatten. Geographische Renntniffe gehörten bei ihnen zur allgemeinern edlern Bildung. Wie follten so mander= luftige Entbeder im Suben und Often sich nicht auch nach Norden und Weften gewendet haben?

Den Normannerfahrten seit dem neunten Jahrhundert ver-

danken wir die Entdeckung der äußersten Küsten und Inselsgruppen der Nordsee. Nicht nur entdeckt wurden sie, sondern auch von ihnen großentheils bevölkert.

Dänen waren es, die 753 zuerst in Frland landeten. Daher heißt in der irischen Sprache Danair so viel als Fremd=ling. Dänen gründeten die Staaten von Dublin, Ulster, Connaught. Auch im nördlichsten Schottland (Caithneß) bildete sich frühzeitig ein Normannenstaat. ')

Die Farder wurden 861 von einem Randgeschwader der Rormannen entdeckt. Die Anführer nahmen von den einzelnen Inseln Besitz. Den Ramen erhielten sie von den Faar (d. i. Schase), die dorthin verpstanzt wurden und wohl gediehen, auch in dem milden Klima ganz im Freien überwintern konnten. Längere Zeit blieben die Farder der Ausenthalt nordischer Corsaren, die sie um das Jahr 1000 von den norwegischen Königen in Besitz genommen wurden, und das Christenthum eingeführt ward. Aus jenen frühesten Zeiten leben noch unter den Beswohnern dieser Inseln die altnordischen Heldenlieder der Nibeslungen sort bis heute. Sie wurden dort von Lüngby aufgezeichnet und im Jahr 1817 nach Kopenhagen gebracht.

Die Inselgruppe von Shetland (Jetland, Hiallaland) wurde 964 aufgefunden und seitdem häufig wegen der Häringsfischerei besucht.

Die Orkaben, Orkneys (Opxádes bei Ptolemäus), die nächsten nordischen Nachbarinseln von Schottland, hatte Julius Agricola schon gesehen, als er nach seiner Eroberung von Britannien (84 n. Chr.) Schottland umschiffte. Aber durch die Normannen wurden sie doch erst näher bekannt. Sie fanden

<sup>1)</sup> In Offian's Liebern wird ber Ueberfall bes Seekonigs Svaran von Lochlin (aus Scandinavien) in Erin und Morven (Frland und Schottland) befungen und Fingal's, des nordschottischen Königs, Sieg über ibn.

bort schon Bewohner von unbekannter Art vor, verjagten oder erschlugen dieselben und blieben im Besitz der Inselgruppe.

Die Hebriben (Ebudae, Esoudae bei Ptolemaus) wurben von den Normannen von der Seeseite her, von den Fardern und Orkaden, erreicht. Daher wurden sie die Subur Der, die Südinseln, genannt. Im Jahr 893 eroberten sie die Insel Mona oder Man, und stifteten da ein eigenes Königreich Man (Mana, Mona), berühmt in der Geschichte des Nordens.

Die Entbedungen der Normannen reichten balb noch weiter über die europäische Welt in das Nord-Sismeer, über den Polarkreis hinaus, und bis nach Nordamerika hinüber.

Im Jahr 863 ward ein Norweger, Naddod, der von Schweden ausfuhr, durch Sturm auf die zuvor unbekannte große nordische Insel Island verschlagen. Er nannte fie wegen ihrer hohen Schneeberge das Schneeland, kehrte aber zuruck. folgte ihm jedoch bald ein zweiter kuhner Schiffer, Garbar, ber die Insel ganz umsegelte und einen Winter auf ihr zubrachte. Bei seiner Rückfehr rühmte er fie als ein gutes Land, bas auch mit Holzung bewachsen sei. Wahrscheinlich sprach er von ihrem füdlichen Geftabe, wo es milder ift als im Norden. Dies bewog einen kuhnen schwedischen Schiffer, der fich schon durch andere Seereisen großen Ruhm erworben hatte, mit einer Anzahl von Reisegefährten auf den Besuch dieser großen Insel auszugehen. Snorro Sturleson, der isländische Annalist, nennt ihn Floeke. Um den Weg zur Insel zu finden, nahm er bei der Abfahrt von Norwegen's Rufte drei geweihte Raben mit, beren Fluge er auf dem hohen Meere folgte. So gelangte Floeke über die Shetland= und Faröer-Inseln an die Sudwestkufte ber großen Insel, bei Snibfelsnäs, wo auch die alteste Ortschaft Stalholt in der Nähe des Hekla liegt und später die erfte Kirche zu Beffaftadr erbaut mard. Floeke blieb ben Winter mit seinen Gefährten dort, fand aber an der Nordkufte sehr viel Treibeis,

und kehrte, weil das Land ihm nicht gefiel, nach Norwegen zurud (872). Er nannte die Insel das Eisland, Island. Seine Gefährten verbreiteten indeß gunftige Nachrichten von der Insel. Diese bewogen nur zwei Jahre später ben Norweger Ingulf und seinen Freund Leif, fich bort niederzulassen. Ingulf brachte Gefährten, Geräthschaften und Bieh, Leif bedeutende Schätze, die er in England erbeutet hatte, mit nach Island. Diese Manner und viele andere ihnen bald nachfolgende Norweger find die Stammvater ber islandischen Colonisation. Wie Nordafrika von der phonicischen Ruste aus einst mit den edelsten Geschlechtern in den farthagischen Staaten bevölkert murde wie Stalien als Magna Graecia durch die Colonisation vertriebener Parteien aus dem republikanischen Griechenland fich bald in den blühendsten Städten und Staaten verjungte, welche ein Aspl der Philosophie, der Wissenschaften und Runfte wurden wie felbst der Muhamedanismus in seiner nordweftlichsten Colonie, in Subspanien, ben bochften Aufschwung nahm und feine reichsten Bluthen entfaltete: so auch die jugendlich frische Colonisation auf Island von Norwegen und Jutland aus.

Die Insel war zuvor ohne Bevölkerung gewesen, sie konnte also auch ohne Blutvergießen in Besitz genommen werden, und auch das mag für ihre edlere Entwickelungsgeschichte nicht ohne günstige Folgen gewesen sein. Bertilgungs- oder Untersochungskriege waren nicht nöthig. Nur an ein paar Küstenpunkten sand man Spuren früherer Ankömmlinge, aus denen man schloß, daß zuvor einmal irländische Schiffer dahin verschlagen sein mußten. Denn man wollte irländische Schiffer dahin verschlagen sein mußten. Denn man wollte irländische Schriften, Gloden und Bischossftäbe daselbst vorgesunden haben. Aber keine nähere Nachricht ist über diese verunglückten Bevölkerungsversuche der Nachwelt überliesert worden. Umwälzungen im Mutterlande wirkten günstig für Islands Weiterentwickelung. Im Jahre 875 erhob sich der mächtige norwegische König Harald Harfagar (Schön-

haar) durch Gewalt zum Oberkönig der bisher vielen kleinern Normannenkönige, Fürsten und Herren, und erregte badurch viel Unzufriedenheit. Eben bas that zu gleicher Zeit Gorm ber Alte in den banischen Landern. Dies erzeugte die große Emiaration und begunftigte die Bevölkerung des fernen Island. Die große Bahl der Migvergnügten wanderte über den Ocean dabin aus; die Freiheit auf der nordischen Eisinsel zogen fie der Unterjodung und Knechtschaft in ihrer Heimath vor. Biele edle Geschlechter, selbst fürftliche Familien mit Gefolge, die eine höhere Cultur und Guter mitbrachten, fanden bamals bort ihr Afgl. So wuchs sehr schnell schon vor dem Jahre 1000 unter dem Polarfreise, in Island, ein merkwürdiger Freistaat, ber zu ausgezeichneter Bluthe gelangte. Dort blubte Cultur, welche bie ber mitteleuropäischen Staaten weit übertraf, und fich selbstftandia in Poesie. Geschichte, Geographie, Handel und Literatur ent= wideln konnte. Dort erhielt fich das antike Idiom der nordischen Sprache in seiner Reinheit und Ursprünglichkeit, dort murben die Eddas, religiöse Barbenlieber, und Sagas aufbewahrt, welche die ersten Anfiedler aus ihrer Heimath mit dahin genommen. Island murde die Wiege einer hiftorischen Literatur von größter Bichtigkeit, wie fie in foldem Reichthum und gleider Ursprünglichkeit kein anderes Land aufzuweisen hat.

Die Islander mußten zu ihrer Selbsterhaltung Meister ber Schifffahrt sein; so wurden fie auch Entbeder des großen Oceans.

Schon im Jahr 877 foll Gunbiorn ber erfte gewesen sein, ber die Küste von Grönland gesehen. Erst hundert Jahre später wurde es näher bekannt.

Erik Raube (b. i. Rothhaar) aus fürstlichem Geschlechte und Gutsherr in Island, gerieth mit seinem Nachbar Eyolf Saur in Fehde. Der Gegner, einer der mächtigsten Herren in Island, ward von ihm erschlagen. Zur Sühne des Todtschlages ward Erik zu drei Jahren Eril verurtheilt. Er ging im Jahre 983 zu Schiffe und nach damaligem Gebrauch in unbekannte Fernen auf Entdeckungen aus. Erik folgte jener unbestimmten von Gunbiorn vorangegangenen Sage, daß im Westen ein Land liege, daß noch unbekannt sei. Es gelang ihm, westwärts an Eisbergen vorüber eine lange Küste zu erreichen, die er südwärts dis zu einem südlichen Borgebirge versolgte. Die Spize ward umschifft und eine Insel und Bucht gefunden, wo man überwintern konnte. Die Bucht nannte der Verbannte Eriksbucht. Später hat das Borgebirge den Namen Herjolfsnes von einem Ansiedler erhalten, der sich dort niederließ. Es ist das heutige Cap Farewell der englischen Schiffer, Staatenhoek der Holländer, die Südspize von Grönland, das Erik das Grüne Land nannte, um ihm für spätere Ansiedler einen lockenden Ramen zu geben. 1)

Nach zwei Wintern, die er dort mit Erforschung der großen Halbinsel zugebracht hatte, kehrte er aus seinem Exil nach Is-

<sup>1)</sup> Der Rame Gronland tam icon einmal weit fruher in den Annalen bes Rorbens vor, nämlich in einer papftlichen Bulle von Gregor IV. im Jahr 832 ju Anschar's Zeiten, und auch in einem Schreiben bes Raifere Ludwig des Frommen an denfelben - aber damit ift ein anbered Gron= oder Grunland bezeichnet, das im norwegischen Finnland lag, öftlich vom See Dios. In fpatern Beiten ift es mohl von Unwiffenden mit jenem weftlichen Gronland verwechselt morben: daber die frühere irrige Unnahme, Gronland fei ichon im Jahr 832 entbedt gewefen. Auch icheint biefes öftlicher gelegene norwegische Grönland ben Irrthum erzeugt zu haben, ale habe Erit's Entbedung mit feiner Eritsbucht und bem Berjolfenes auf der Oftfufte der großen Salbinfel, fammt feiner urfprünglichen Colonisation, gelegen (wie fie a. B. noch auf 3. R. Forfter's Polarkarte eingetragen ift) ftatt auf der Beftseite bes Sudendes. Dies hat Jahrhunderte hindurch irre geführt, das verloren geglaubte Grönland auf ber Oftseite ber langen Salbinfel wieder ju fuchen. Erft das grundlichere Studium ber einheimischen Annalen Jelande hat diefen Grrthum berichtigt. Die Entbedungegeschichte der ameritanischen Grönlandegruppe ergahlt der Jelandische Geschicht= foreiber und Lagmann auf Beland Snorro Sturlefon in feinen Unnalen Jelande vom Jahr 1215, alfo unmittelbar nach der Ent= bedung.

land zurück und lobte sein grünes Land, seine Gehölze und Fischereien. Balb wurde eine Gesellschaft von Colonisten bewogen, aus Island dahin überzusiedeln. Aber von 35 Schiffen mit Menschen, Hausgeräth und Vieh beladen, die im Jahr 986 dahin absegelten, kamen doch nur 14 Schiffe glücklich hinüber, darunter die Schiffe Erik's und seiner Freunde Herjolf und Biarre. Sie wurden die ersten Colonisten und ihre Nachkommen die angesehensten Geschlechter auf Grönland. So wurde damals diese große nordische Halbinsel oder Inselgruppe an ihrem Südende entdeckt und bevölkert. Von frühern Bewohnern derselben ist keine Rede, obgleich sie heute ihre eigenthümliche Bevölkerung bis an ihr Nordende hat.

Islander besetzen nach und nach Ost= und Westküste und mehrten sich mit den nachsolgenden Colonisten so sehr, daß im Jahr 1124 ihre Zahl schon so groß geworden war, daß sie ein Drittheil einer gewöhnlichen dänischen Epistopaldiöcese außmachten. Schon um daß Jahr 999 war der erste christliche Wission nar auß Rorwegen zu ihnen gezogen. Es entstanden nun Kirchen, Schulen, Abteien in Grönland, die unter der Diöcese des Erzebisthums in Drontheim standen, daß in seinem Archive die Verzeichnisse der grönländischen Stiftungen und der ältesten Geographie des Landes ausbewahrt. Im Jahr 1124 erhielt Grönsland in Arnold den ersten selbstständigen Bischos.

Der Bischof von Grönland hatte schon zu Snorro Sturleson's Zeiten (1215) und die folgenden Jahrhunderte bis gegen das Jahr 1400 seinen Zehnten, oder Peterspfennig, an den päpstlichen Stuhl in Rom zu zahlen, der im Jahr 1327 in dontidus de Roardo, d. i. in Walroßzähnen, gezahlt wurde, die den Werth von Elsenbein hatten. Die Menge derselben wird im genannten Jahre auf 130 Liespfund angegeben.

In einer kurzen Beschreibung Grönlands aus dem breizehn= ten Jahrhundert werden dort nicht weniger als 15 Kirchen auf=

gezählt, von denen die Hauptfirche zu Garbar, füdlich vom Eriksfjord, lag. Dort hatte ber Bischof seinen Sit. Die Zahl ber höfe und Anfiedelungen betrug 280. Nach einer andern Angabe zählte man 19 große Baien an ber Oftseite, die bewohnt waren, 12 Rirchsprengel mit 16 Kirchen, zwei Rlöftern. Auf ber Beftkufte Grönlands waren 9 Baien cultivirt mit 4 Rirch= sprengeln und 90 bis 100 Beilern. Zwei Stabte, Garbar und Hrattalid waren auf Grönland erbaut. Weit über die Grenzen bes angebauten Landes schiffte man jahrlich an ben Ruften hin, trieb Fischerei und sammelte Treibholz. Auch ging von Europa, zumal von Drontheim und Island, einiger Handel dahin; doch war Grönland nie von Europa aus so ununterbroden besucht wie die anderen Colonien der Normanner. Die Schifffahrt dahin mar immer schwierig; zur hin- und herreise zwiichen Rorwegen und Grönland waren immer mehrere Sahre nöthia gewesen.

Plötlich verschwand zu Anfang des funfzehnten Jahrhunberts Grönland wieder ganz aus der Geschichte.

Im Jahre 1383 kam ein letztes Schiff aus Grönland in Rorwegen an mit der Nachricht, daß der dortige Bischof schon seit sechs Jahren todt sei. Die inneren Wirren im scandinavischen Norden hemmten den Verkehr mit Grönland gänzlich. Die fremden (bänischen) Regenten, die in Folge der Calmarischen Union Norwegen beherrschten, nahmen kein solches Interesse, wie ihre Vorgänger, an den fernsten Colonien der Normannen. Im Jahr 1406 wurde zwar zu Drontheim der letzte Vischof für Gardar in Grönland ernannt — es war der siedzehnte in ihrer regelmäßig auf einander solgenden Reihe — auch schiffte er sich 1408 dahin ein: aber er gelangte nicht mehr hin. Große Eismassen, welche die Fahrt hemmten, zwangen sein Schiff zur Umkehr.

Seitdem hörte jede Berbindung mit Grönland auf. Des

früher bedeutenden Handels wird gar nicht mehr erwähnt. Nur von großen polaren Eismassen ist seitdem die Rede, welche seit drei Jahrhunderten an dem Oftgestade Grönlands von Nord nach Süd die Küste belagerten und die Uebersahrt unmöglich machten. Hierzu kam im Jahr 1423 ein surchtbar kalter Winster im Norden, dem Hungersnoth und Vestseuchen solgten. Die normannische Colonisation auf Grönland, der seitdem jede Hülfe von außen sehlte, mußte verkümmern und starb durch Hunger und Seuchen wahrscheinlich ganz auß — vielleicht auch daß Eßstim oß, die früher nur im Norden Grönlands Spuren ihres Daseins gezeigt hatten, weiter südwärts rückten und durch Uebersfälle der abgeschwächten Fremdlinge das Ihrige zur völligen Vernichtung derselben beitrugen.

Während drei Jahrhunderten waren nur selten einzelne Bersuche von kühnen Seefahrern, aber alle vergeblich, gemacht, das in Bergessenheit gerathene Grönland wieder aufzusuchen. Im Jahr 1521 wollte der Erzbischof Walkendorp von Drontsheim seine verschollene Diöcese wieder aufsuchen; aber sein Schisserreichte das Ziel der Reise nicht. Auch Schisse der Könige von Dänemark, zumal unter Christian IV. (1605), auch Islander, suhren vergeblich auf die Wiederentbeckung aus; sie fanden nur große Eisschollen und Eisberge, aber keine Spur von menschslichen Wohnungen und von ihren Vorsahren.

Der Dane Magnus Hennisen wird als einer der kühnen Seefahrer genannt, der die Küste wohl erblickt habe, sich aber ihr nicht nähern konnte. Im Jahr 1576 wurde Capitain Marstin Frodisher von der Königin Elisabeth mit gleichem Aufstrage dahin geschickt. Er entdeckte ebenfalls das Land, sand aber die Annäherung so schwierig, daß er nach England zurücksehrte; jedoch nicht eher, als dis er 60 Seemeilen durch die Frodisher Street genannte Meerenge gesegelt und an verschiedenen Inseln gelandet war, wo er mit den Einwohnern Berkehr getrieben.

Er brachte einige Erzstufen mit, aus denen die Goldschmiede in London Gold ausschmolzen. 1577 lief er zum zweiten Mal in dieselbe Meeresgasse ein, und will auf einer Insel eine Goldund Silbergrube entdeckt haben, denen er verschiedene Namen beilegte. Später wurde noch ein Geschwader von 15 Schissen unter dem Commando des Admiral Frodisher dahin geschickt; sie führten eine hölzerne Festung am Bord, um dort sesten Fuß zu fassen. Sie nahmen so viele Erzstusen als möglich in ihre Schisse auf, hatten aber auf der Heimfahrt so viele Kämpse mit Eis und Stürmen zu bestehen, daß diese Expeditionen niemals wiederholt wurden. Sie haben nichts zur Kenntniß des verschlossenen Grönland beigetragen.

Erft Sans Egebe (1721), der treue driftliche Prediger zu Baagen im füblichen Norwegen, erweckte seine Landsleute, das alte Grönland mit seinen unglucklichen von der Welt abgeschnittenen Vorfahren von neuem aufzusuchen. Das Land fand er wieder, aber die Menschen nicht. Er schiffte mit seiner ganzen Familie selbst dahin, erreichte aber nicht, wie er nach der Vorstellung der Zeit erwartete und hoffte, die Eriksbucht an der Oftkufte, sonbern murbe von Sturmen und Strömungen an die Beftkufte bes Subendes verschlagen, eben bahin, wo unftreitig auch früher die Altvordern der Normannen ihre Ansiedelungen gegründet hatten. Dort fand er diese nicht mehr vor, dagegen das neue Volk der Eskimos. Doch wußten diese nichts über bie Vorzeit auszusagen. Schon Sans Egebe lernte auf ber Beftfufte viele Trummer von altern zerftreut liegenden Saufern und Wohnstellen kennen, beren er 90 bis 110 zählte. Ihre Bahl hat fich seitdem durch fortgesetzte Forschungen um vieles vermehrt, wozu auch Rirchenbauten und Gräberftätten mit Runenschriften gehören, so daß kein Zweifel geblieben ift, daß die größte Normannen-Colonie an der Südweftkufte Grönlands lag. hoffte anfänglich, fie möchten nur auf die Oftseite der Halbinfel verbrängt worden sein, und scheute baher keine Gefahr, die wilden Eis= und Schneeberge zu übersteigen, welche beibe Küsten der gegen Süden lang gestreckten Halbinsel scheiden. Aber an der Ostseite verschwand jede Spur von Bevölkerung. Rur ungern gab man die Hoffnung ganz auf, hier noch Ueberreste des alten Bisthums Gardar wieder zu sinden.

Hans Egebe blieb auf ber Weftfüste und verweilte bort in bem unwirthbaren Lande von 1721 bis 1735, mit der Bekehrung der Eskimos beschäftigt, die ihn bald als Wohlthäter und Bater verehrten. Er ist der Apostel der Grönländer geworden; mit ihm beginnt die genauere geographische Kenntniß Grönlands, das seitdem ein dänischer Coloniestaat geblieben ist. HerrnhutersColonien haben sich zwischen dänischen Stationen niedergelassen, und an der Bekehrung der Grönländer weiter gearbeitet. Sie haben sich dis nach Upernavik unter 72° 55' R. B. festgesiedelt und zur Civilisirung der Grönländer vieles gethan. Die Dänen haben dort ihre Fischereien und Handelscomptoire eingerichtet.

Alle spätern Bersuche, direct die großen Eiswälle zwischen Island und ber Oftkufte Grönlands zu durchbrechen, migglückten, bis zum Jahre 1820. Noch in den Jahren 1786 bis 1789 hatte eine banische Fregatte unter einem Enkel Egebe's als Schiffscapitan die Oftfufte zu befahren und zu erreichen vergeblich versucht. Erft 1820 im hohen Sommer, im Juli, gelang es Capitain Scoresby, ber zum breißigsten Mal auf den Balfischfang ausging, mit seinem Schiffe ben breiten Eiswall, ber Grönlands Oftkufte stets vorgelagert ift, burch ein kunftliches Steuermanoeupre gefahrlos zu durchbrechen. Er betrat das feste Land unter 74° N.B. wieder, also um 100 Meilen nördlicher als die Subspite Cap Farewell. hier fand er teine Menschen und keine Wohnungen, aber überraschender Beise ein Land, bas viel weniger mit Schnee und Eis bedeckt war, als man in so hoher Breite erwarten konnte. Lange konnte Scoresby seines

Hauptgeschäftes wegen hier nicht verweilen. Er sette seine Bieberentbeckung indeß südwärts fort von 74° bis 69° N. B.

Mit der Kunde von Grönland ging im funfzehnten Jahrhundert eine andere große Entdeckung verloren. Winland, der Rorden Amerika's war von den Normannen schon ein halbes Jahrtausend vor Columbus entdeckt, aber zugleich mit Grönland wieder vergessen worden — so ganz, daß der große genuesische Seefahrer bei seinem Besuche in Island nur etwa eine dunkte Sage davon vernehmen konnte.

Schon langere Zeit war unter ben Colonisten die Sage verbreitet, weiter im Sudwesten liege ein großes flaches Land, das mit dichten Balbern bewachsen sei, welche Grönland und Island fehlten. Das erregte die größte Aufmerksamkeit. Der fühne islandische Schiffer Bjarn oder Björn, beffen Bater herjulf sich an ber Subspite Grönlands angesiebelt hatte, wollte fich bei ihm niederlaffen, wurde aber von Sturmen fo weit gegen Südwesten getrieben, daß er an eine Ruste voll Waldung und ohne Eis- und Schneeberge kam. Bald überzeugte er fich, daß das nicht Grönland fein könne. Nach Bjarn's Angabe der Tagereisen und der Richtung muß er bis in die Gegend des heutigen Rem York (unter 40° R. B.) verschlagen worden sein, wo damals noch bichte Urwälder die Rufte bedeckten. Er schiffte also von da gegen Norden zurud zu seines Baters Behaufung an ber Subspige Grönlands, wo er auch gludlich ankam, und auf dieser Rückfahrt berührte er verschiedene Rüstenstrecken, die er so charakteristisch bezeichnet, daß man in ihnen das heutige Neuschottland, Neufundland und Labrador nicht verkennen kann.

Bjarn ist also ber erste Entbecker, aber Leif, ber älteste Sohn Eriks, des Grönland-Entbeckers, rüstete sogleich sein Schiff in Grönland aus, das entbeckte Land genauer kennen zu lernen. Er steuerte, da Bjarn von Süden nach Norden seine Rücksahrt vom äußersten Südende nach Herjolfsnes nahm, umgekehrt von

Nord nach Sub an benselben Kusten vorüber. Die erste Küste gegen Westen, die er berührt und betritt, ist ein ebenes mit großen Steinplatten belegtes Küstenland, ohne Grashalm, im Innern aber liegen Berge mit Schnee und Eis bedeckt; er nennt es Helluland (Steinplattenland). Die Küste von Labrador, welche dieser Beschreibung vollsommen entspricht, ist völlig versschieden von Grönland.

Weiter südwärts erreichte er eine andre flache Küste, die aber mit Waldungen bedeckt schon von Bjarn das Markland, Waldland, genannt war. Ein weißer Saum von Sandküste war das Zeichen, woran er die Küste nach Bjarn's Beschreibung wiesbererkannte. Sanz so das heutige Reuschottland und Reubraunsschweig, im Süden der Mündung des Lorenzstromes, wo eine Insel gelegen, die von Leif besucht wurde. Bis in die neueste Zeit waren diese Striche das Land der herrlichsten Waldungen.

Im Süden von Markland wurde die dritte erspähte Küste (südlich vom heutigen Boston, Massachusets und New York), wo auch Wälder herrliches Schissbauholz lieferten, Winland genannt, weil dort viel wilde Reben wuchsen. Ihre süße Beeren erklärte der Deutsche Tyrker, der Leif's Sefährte und aus einem Weinlande gebürtig war, für Wein, Win. Nordamerika besitzt an 30 Arten wilder Reben und noch heute heißt bei den europäischen Ansiedlern eine dort vorliegende Insel Martha's Vinoyard, Martha's Weingarten, aus gleichem Grunde. Auch Adam von Bremen nennt dort die Weinrebe, auch wachse da Korn wild. Der zur Küste strömende Fluß (ob der Hubson? oder wahrscheinlicher der Taunton in Rhode Island) war sehr sisch, zumal an Lachsen. Das Klima war so mild, daß Hornsvieh, welches die Schisser mitgebracht hatten, sich hier so wohl gesiel, daß es verwilderte.

Leif baute sich auf einer Insel des Stroms ein Holzhaus und brachte hier mehrere Winter zu. Schiffe seiner Brüder folg-

ten nach zur Anstedelung in dieser behaglichen, productenreichen Gegend. Thorstein kam mit seiner ganzen Familie von 25 Perssonen nach Winland, und Thorsin Karlsesne, ein sehr reicher und angesehener Isländer von normannischer Abkunst, ließ sich daselbst mit einem zahlreichen Gesolge von 70 Personen (nach Rafn 160 Männer, die auf drei Schiffen gekommen waren), mit Hausgeräth und Bieh nieder. Nach Thorstein's Tode heisrathete er dessen Gemahlin Gudrid. Es ist die erste bedeutende Colonie der Europäer in Nordamerika.

Von drei solchen Reisen nach Winland find umftändliche Rachrichten in der Winland Saga gegeben.

Leif's Nachricht, die er von seinem Wohnsitz in Winland giebt, daß der kurzeste Tag dort von 48 Uhr Morgens bis 45 Uhr Nachmittags gedauert, ist höchst wichtig für die Ortsbeftimmung. Genau genommen ift dies unter 41°24'10" Br. der Fall, und dies bezeichnet etwa die Breite von 41° 26' von New York, Washington, Philadelphia und Connecticut. Und in der That ift ein intereffantes Denkmal bes Normannendaseins in Massachusets am Taunton, ber im Often von Rhobe Island gegen Süden fließt, wieder aufgefunden worden, ein Schriftfelsen (Writing Rock) mit roben Menschenfiguren und einer Runenschrift, die den Namen Thorfin lesbar erhalten hat. Dieser mit Schrift bedeckte Felsblock, bezeichnet mit "Nam Thorfins", d. i. Grundftud Thorfins, zeigt genau ben Schauplat jener früheften, größten, reichsten Colonisation. Der Stein enthält zu beiben Seiten robe Menschenfiguren in zwei Abtheilungen, von benen bie einen längliche Gesichter, die andern runde Röpfe haben, wie bie Eskimos, und viel kleiner und schmächtiger gestaltet find. Mit solchem. Volk, das hier den Normannen Pelzwerk lieferte, aber noch teine Kenntnig vom Gifen hatte, tam man in Berührung. So weit gegen Suden wohnte damals biefes Bolk, bas gegenwärtig erst mehrere hundert Meilen weiter gegen den Norben zurückgebrängt heimisch ift. Sie werben von den Normannen nur verächtlich Strällinger genannt, d. h. Abschnittsel von Menschen, Zwerge. Rothhäute, fräftige Indianerstämme, welche die spätern Europäer dort als Ansiedler fanden, hatten sich also noch nicht so weit nordwärts ausgebreitet. Dies geschah erst später, als die Centralamerikaner diese rothen Indianerstämme gegen Norden zurückbrängten, und diese wieder die Eskimostämme weiter gegen den polaren Norden fortzurücken nöthigten. Also auch über eine amerikanische Völkerwanderung giebt die erste Entdeckung der Normannen einigen Ausschluß.

Der Verkehr mit Winland durch Pelzwerk, Bauholz und andere Waaren scheint Island manchen Gewinn gebracht zu haben. Thorsin ging als sehr reicher Mann aus Winland erst nach Grönland und dann nach Island zurück, wo er sich ein großes Landgut kauste, in Norden Syssen, und auf ihm ein prächtiges Haus erbaute, wo er starb. Nach seinem Tode wallschriete seine Gemahlin Gudrid nach Rom und kehrte als Nonne nach Island zurück. Sie starb in einem Kloster, das ihr in Winland geborner Sohn Snorro Sturleson, der ausgezeichnetste Gelehrte und Richter (Lagman) in Island, ihr erbaut hatte. Der Sohn ihrer Tochter war der berühmte Bischof Thorlak Rusnolf Son, der die erste christliche Schrift in Island veröffentlichte. Die Entbeckung kam also frühzeitig nach Rom, wo man aber kein Interesse dafür zeigte.

Biele Fahrten gingen später nach Winland. Hundert Jahre nach der ersten Ansiedlung wird ein Bischof Erik in Grönland genannt, der im Jahr 1121 nach Winland überschiffte, seine dortigen noch heidnischen Landsleute zum Christenthum zu bekehren. Später hören die Nachrichten in Folge des Verschwindens von

<sup>1)</sup> Das Gefchlecht biefes haufes lebte in feinen edlen Rachkommen lange Beit fort (Thormalbfen).

Grönland auch in Winland auf, und das Schicksal jener Colonie ist gänzlich unbekannt geblieben. Eine bloße Vermuthung der neuern Zeit war es, die im Innern der Insel Neufundland hausenden wilden Stämme der dortigen sogenannten rothen Indianer für Nachkommen der Normannen zu halten, weil sie in beständiger Feindschaft mit den Eskimos lebten.

Also schon 500 Jahre vor Columbus erweiterten die J8länder die Erdkunde hinüber bis nach Nordamerika. Es sehlte nur an Eiser und an Energie ihrer Nachkommen, um zuerst als Gebieter dieser Nordhälfte des mächtigen Erdtheils eine Weltherrschaft errungen zu haben. Im Jahr 1496 und 1497 mußte Sebastian Cabot Neufundland und die benachbarten Gestade zum zweiten Mal für England entdecken.

<sup>1)</sup> Quellen über die Entbedungen der Rormannen: Thormob Torfaus Groenlandia antiqua seu veteris Groenlandiae Descriptio. Hafniae 1705. — Deff. Historia Vinlandiae antiquae. 1705. Arngrim Jonas Specimen Islandiae historicum. Adam Bremensis de Situ Daniae hat mehrere fruhefte Berichte über Winland, die bis ins elfte Jahrhundert hinaufgeben, in feiner Geschichte aufbewahrt. Langebek Scriptores rerum Danicarum. T. II. p. 106. 381and8 Landnamabot, hoc est Liber Originum Islandiae. Havniae 1774. Antiquitates Americanae sive Scriptores septentrionales Rerum ante-Columbianarum in America. Ed. Societas regia Antiquariorum soptentrionalium. Hafn. 1837. Unnalen und Memoiren ber f. Gefellichaft für nordische Alterthumetunde. Ropenhagen 1836 u. f. Rafus Gamle Geografia. Ropenhagen 1845. Entdedung Amerita's im 10. Jahrh. Aus bem Danischen von Mohnite. Stralfund 1838. Josua Smith, Discovery of America by Northmen. Lond. 1839. Sermes Die Entbedung von Amerita burch bie Jelander im 10. u. 11. Jahrh. Braunschweig 1844. Müller Sagabibliothet. Einzelne Sagen: Laxdaela Saga sive Historia de rebus gestis Laxdoliensium. Ex Manuscriptis etc. Hafn. 1826. Die Kristni Saga, Historia religionis christ. in Islandiam introduct. Hungurvaka Saga, Historia primorum quinque in Islandia Episcoporum. Heimskringla Saga, ein hiftorisches Bert von Snorro Sturleson im 12. Jahrh. Voluspa Vafthrüdnismal Lacasena. Tirés de l'Edda de Saemund, avec traduit, notes et glossaire, par F. G. Bergmann. Paris 1838.

## Das Emporblühen ber Italienischen See= und Banbels=Republiken.

Die Araber erweiterten die Renntniß der tropischen Erde in Afrika am Niger und Senegal, im Oriente bis China, die Normanner im Rorden der Erde bis Grönland und Nordamerika. Drei Viertel des Erdglobus wurden durch diese Bölker bekannt. Die Bewohner des mittleren Europa mit innern Rriegen beschäftigt, blieben auf ihren kleineren Erbraum beschränkt. Die geographische Unwissenheit des eigentlich gelehrten driftlichen Europa hielt noch mehrere Jahrhunderte an. Denn die Entdeckungen der Araber gelangten erft fehr fpat zur Renntniß bes gebildeten Europa, die der Normannen noch viel später, erft aus ben Originalwerken der Islandischen Literatur im gegenwärtigen Jahrhundert. Die Wiffenschaft der Geographie hatte von jenen Entbeckungen nicht früher Gewinn, als erft mit der Beit der Reformation und des Wiederauflebens aller Wiffenschaften überhaupt genommen — mit dem sechzehnten Sahrhunbert. Die Handelswelt zog weit früher Vortheil von den Geographischen Entbedungen als die Wiffenschaft. Baren wir noch im Befit der Landkarten, die im Mittelalter für verschiedene angesehene Manner von ben Gelehrteften ihrer Zeit ausgearbeitet wurden, fo ließe fich dies mit einem Ueberblick leicht anschaulich darstellen. Solche Landkarten waren zu ihrer Zeit große Raritaten; man fab fie fur Rostbarkeiten an, die nur Fursten und herren befigen konnten. Ihre Bahl mar sehr gering.

Karl d. Gr. hatte drei filberne Tafeln für seine Bibliothet fertigen lassen. Auf der einen war Konstantinopel dargestellt, auf der zweiten die Stadt Rom, die dritte umfaßte eine Abbilbung der damals bekannten Welt in drei Abtheilungen. Diese

lettere, die größte, wurde in der Gelbnoth seines Enkels Lothar von diesem im Kriege mit seinen Brüdern 842 zerstückelt und unter sein Heer als Kriegssold vertheilt.

Die berühmte Stiftung zu St. Gallen besaß im siebenten Jahrhundert eine Mappa subtili opers. Obwohl noch im Kastalog der Stiftungsbibliothet vom Jahre 1000 als dort vorhanden erwähnt, ist sie in neuern Zeiten, in der französischen Revolution, unwiederbringlich verloren gegangen.

Auf der Turiner Bibliothek befindet sich eine sehr alte Landkarte aus derselben Zeit (vom Jahr 787), die einem Commentar der Apokalypse beigegeben ist, mit seltsamer Dreitheilung der Erde, arm an Inhalt. Sie ist in Kupfer gestochen in Pasini's Katalog der Turiner Bibliothek. Turin 1749. T. I. p. 28.

Es ist gut, daß die spätern Landkarten auf geringern Stoffen ausgearbeitet wurden, sonst wären sie wohl alle wieder untergegangen. Pergamentblätter hatten eine längere Dauer als Silbertafeln.

Ein Mainzer Domherr Heinrich zeichnete im zwölften Jahrhundert eine solche Weltkarte auf Pergament für Kaiser Heinrich V. Eine Weltkarte vom Jahr 1265 auf zwölf Pergamenthäuten in Colmar gezeichnet, ist verschollen. Im Jahr 1321 machte Marin Sanuto, ein Benetianischer Nobile, seinen Borschlag zu einem neuen Kreuzzuge bekannt. Er beabsichtigte, den so einträglichen indischen Handel den damaligen Sultanen Aegyptens und Syriens zu entreißen. Seinem sehr sleißig ausgearbeiten Projecte, das auf lange eigene Erfahrung im Orient gegründet war, und in Rom und an den Hösen der christlichen Monarchen großes Aufsehn machte, legte Marin Sanuto erläuternde Landkarten von der ganzen Erde, von Palästina, Syrien und Aegypten bei. Diese besthen wir noch, gestochen in den Gesta Dei per Francos von Bongars, Sammlung der Schriftsteller der Kreuzzüge. Hanoviae. T. II. fol. 1611. im Liber

Socrotorum Fidolium Crucis. Alle biese älteren mittelalterlichen Karten halten an Jerusalem, als dem Mittelpunkte der Erdscheibe fest. ')

Erst seit dem dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert machte man auch im mittlern Europa bedeutendere Fortschritte in der Erdkunde. Der Levantehandel Italiens mußte nach und nach ganz neue Bahnen des Berkehrs eröffnen.

Es find die Mongolenkriege im fernen Often Afiens, welche während 200 Jahren auf den Westen Europa's zurückwirkten. Dichingiskhan (1206) und Tamerlan (1400) hatten durch ihre ungeheuren Eroberungen und Stiftung neuer Beltreiche ganz Asien erschüttert, und auch das angrenzende Europa in Schrecken gesett. Sie zogen die Blide ber driftlichen Europäer, die bisher nur auf Vorderafien und die Paläftinischen Landschaften gebannt gewesen, weit über die Gebiete der Muselmanner hinaus bis in das centrale und öftliche Hochafien. Hier ging ihnen eine neue, bis dahin ganz unbekannt gebliebene Welt auf. Bor Allen zeichneten fich die Staliener, zumal die Genuesen und Benetianer, durch ihren Scharfblick in weite Vernen des Oftens aus. Daß sie während und nach den Kreuzzügen einige Jahrhunderte hindurch noch einen sehr einträglichen Handel über das Schwarze Meer und den Don bis zum fernen Innerafien nach Indien und China, doch mehr im Berborgenen und in der Stille geführt haben, hat fich auch erft aus Nachrichten späterer Zeiten ergeben.

Indien hatte zu allen Zeiten das Abendland mit seinen Gewürzen und kostbaren Artikeln des Luxus und der Bedürfnisse aller Art versehen. Bor der Araberherrschaft war dieser indisische Berkehr über das Rothe Meer, Aegypten und Alexandria

<sup>1)</sup> Diese und andere Karten sind gesammelt in Joach. Lelewel Atlas Géographique du Moyen Age. Bruxelles 1850. Vicomte de Santarem Essay sur l'histoire de la Cosmographie et Cartographie du Moyen Age. Paris 1850, und in Jomard's Sammlung.

gegangen, und diefer Ort ber Weltmarkt zwischen Indien und Europa gewesen. Seit der Eroberung Aegyptens durch die Khalifen murbe von ba jeder Berkehr mit den Chriftenvölkern des Occidents durch ben Religionshaß zurückgedrängt. Der Nil verödete mit Alexandria. Die italischen Handelsleute auf dem Mittelländischen Meere, durch die Ueberschiffungen und Transporte der Millionen von Kreuzfahrern und ihrer Bedürfniffe in die Levante, in den öftlichen Gemäffern des Mittellandischen Meeres reich und mächtig geworden, wußten sich neue Wege des Verkehrs zu bahnen. Zumal Visaner, Genuesen, Alorentiner fiebelten fich in Konftantinopel und ben Umgebungen an; fie schifften von ba auf dem Schwarzen Meere zum Don an den Jug der kaukafiichen Länder, und murben hier die Gebieter von Landichaften. Tana wurde damals das nördliche Alexandria, der große Handelsort für das Morgenland. Florentiner und Genuesen reisten von da zu Lande zur Wolga nach Ginterkan (Aftrakan) um den Raspischen See, und von da durch die Länder der Mongolen mit Landkarawanen bis China. Bu einem folden Rarawanenzuge von Asow durch die Mitte von Afien bis China, Cambalu (Beking), brauchte man 11 bis 12 Monate.

Wir haben eine Beschreibung dieser Handelsstraße aus dem Jahre 1335, von dem Florentiner Balducci Pegoletti ershalten, der selbst diesen Weg zurücklegte. Er giebt alle Zollstädte und Stationen genau an, ein Zeichen, wie besucht diese Route war. Von Asow nach Vinterkan, von da nach Orsgana (Urgenz in Chiwa), von da nach Otrar (Taschstent am Sir), weiter nach Armalek (kaiserliches Hoslager der Mongoslen am obern Irthsch), nach Karamuran (am Selben Fluß Hoangho), nach Cassal (Aninsai, Grenzstadt) und nach Camsbalu (Peking).

<sup>1)</sup> Libro dei Divisamenti di paesi e Misure in Pagnini della Decima

Die Kühnheit dieser Reisen für die damalige Zeit setzt in Erstaunen; keinem der neueren Reisenden ist eine solche Reise durch ganz Mittelasien wieder gelungen, so viele Versuche auch dazu gemacht sind. Durch solche Unternehmungen wurde die Länderkunde des damals so unbekannten Mittel=, Hoch= und Oftasiens ungemein erweitert.

Die Waaren der Chinesen: Sold, Edelsteine, Lazur (Lapis Lazuli), Türkise, Rubine, die schönen chinesischen Farben, Firnisse, Lack, Porzellan, Thee, Rhabarber, seidene Stosse, Baumwollenzeuge, auch Pelzwerk, Kunstarbeiten aller Art — selbst die Sewürze Indiens wurden auf diesem Wege über den Pontus eingeführt. So bereicherten sich Genua, Pisa, Florenz, die nun diese Waaren als ihr Monopol an die nordische Hansa, wie an alle Höse Süd= und Westeuropa's absetzen, zumal an die blübenden Küstenstädte des Mittelländischen Meeres von La Tana und Konstantinopel über Rom dis Barcelona und Cadiz. Den Genuesen brachte dieser Handel nicht nur große Reichthümer, sondern auch eine große Wacht auf dem ganzen Mittelländischen Meere. Konstantinopel, das noch lange Zeit christlich blieb, wäh-

e delle altre Gravezze. Lucca 1766. M. Chr. Sprengel Geschichte ber wichtigsten geographischen Entdedungen. Salle 1792. Recens. Abel Remusats von Murray Asia, wo er Pegoletti für eine bloße Compisation, jünger als Marco Polo, Oberic, Mandeville halt. Viaggi fatti da Venezia alla Tana. 1543. Viaggi alla Tana, in Persia, India, in Constantinopoli. Figliuoli di Aldo 1545. Roch im Jahr 1820 war in der Bibliotheca Riccardi zu Florenz ein Manusscript (das aber 1827 sehste): Libro dei divisamenti di paesi e misure du Francesco Balducci Pegoletti. Zuerst enthält es eine Reisebeschreibung des Bersassers nach Oberasien und China; dann eine Nachricht über den Handel der italiänischen Staaten über das Schwarze Meer und Asow nach Astrakan und Usien, und zulest einen Bericht über die Maße und Gewichte der verschiedenen asiatischen Länsder, durch die er reiste, mit Bergleichung damaliger europäischer Maße und Gewichte.

rend Alexandria verschlossen war, wurde der Hauptstapelplat aller Waaren des Orients und der Luxus erreichte dort seine größte Höhe. Die dortige Partei der mächtigen und reichen Genuesen hatte bei einem Thronstreit den neuen Raiser Michael (VIII.) Paläologus (I.) sehr unterstützt. Dieser nahm 1261 Konstantinopel mit Gewalt in Besitz und übergad den Genuesen die Borstädte Pera und Galata mit wichtigen Handelsvortheilen, die sie gehörig auszubeuten wußten. Pera und Galata wurden Genuesenstädte: noch heute steht der Thurm der Genuesen dort, beide Städte und ganz Byzanz dominirend, ein bedeutendes Denkmal ihrer damaliaen Größe.

Das handelsmonopol der Genuesen verbrangte seitdem ihre Nebenbuhler, die Venetianischen Kaufleute, vom Bosporus. Die Benuesen waren die Herren aller Safen am Schwarzen Meere geworden, wie früher die Phonicier und die Milefier. Sie traten mit allen Fürften und herren jener Geftade um des hanbels willen in Freundschaftsbundnisse: mit den Königen von Armenien und den Kaisern von Trapezunt im engern christlichen Berkehr, murben fie in ihren Gebieten gang einheimisch; aber auch mit den Tataren und Mongolen befreundeten fie fich. An der Stelle Milefischer Emporien an den Karawanenstraßen über Erzerum bis tief nach Persien hinein wuchsen nun überall Genuefische Sandelsftadte empor, geschützt von Burgen, Feften und Schlöffern. Noch heute ift bort alles voll Sagen von den Castelli Genovesi. Selbst die italischen Namen der Städte, wie Theodofia, Caffa, la Tana u. a. in der Krim und am Asow= ichen Meere, wo die Genuesen ihre große Mungftatte anlegten, find denkwürdige Ueberreste jener Beriode. Bon hier aus verjahen fie felbst die große und volkreiche Raiserstadt Konftantinopel mit Getreibe, Salz und Fischen, mit allen Luxuswaaren des Drients.

Ihre Herrschaft dauerte bis gegen das Jahr 1406, wo

Raiser Timur, der Beltstürmer Tamerlan, mit seinen fanatisischen Tatarenhorden die Gestade des Schwarzen Meeres eroberte und von seinen Muselmännern das Khanat der Krim errichtet ward. Diese Seite wurde seitdem für die europäische Erdkunde geschlossen. Vorderasien blieb unzugänglich dis heute.

Die Handelsgeschichte der Benetianer zeigt ähnlichen Berlauf.

Der Handelsneid der Genuesen verdrängte die Nachbarrepublik von den Gestaden des Schwarzen Meeres. Dadurch
wurde Venedig veranlaßt, sich einen andern Weg zur indischen Handelswelt zu bahnen, die Herrschaft der maritimen Südstraße
zu gewinnen, die noch größere Vortheile darbot und dauerndern Gewinn brachte, weil sie weniger mächtigen Gebietern unterworfen war, als die Nordstraße durch Asien.

Die Venetianer knüpsten nämlich, trot dem, daß sie dafür als Ketzer verschrieen wurden, Freundschaftsverhältnisse mit den Sarazenen, zumal mit den toleranter gewordenen Sultanen von Syrien und Aegypten an. Wie ihre Neider, die Genuesen bei den Kaisern in Konstantinopel, so wurden sie bald bei den Sultanen in Aegypten die Herren, zumal in Alexandria, und seitdem standen ihnen wieder alle Häfen Syriens, Aegyptens, Arabiens und Indiens für ihre Flotten offen. Nun begann ihr Großhandel in der Levante; er ging 1229 schon dis Aleppo. Sie eroberten die drei Inseln Cypern, Candia und Negroponte, stifteten drei marine Königreiche und wurden nun die Gebieter des Mittelländischen Meeres.

Nun strömten die Reichthümer Indiens in die Häfen der Königin des Adria Meeres. Es stiegen nun die Paläste der Benetianer aus den Lagunen hervor. Der Anblick Benedigs, so sehr es auch gesunken ist, zeigt doch noch heute vom St. Marcusplat aus sogleich, daß hier die Schähe Indiens, der Levante, Aegyptens und Südeuropa's Jahrhunderte hindurch ausgehäuft

waren. Noch immer wehen bort, wenn auch nur in symbolischer Erinnerung alter Herrlichkeit, die Wimpel der drei Inselkönigzeiche Chpern, Candia und Negroponte auf hohen Mastbäumen vor dem stattlichen Dogenpalaste und dem grandiosen Marcuszbome. Der St. Marcuslöwe auf den hier aufgerichteten Hafenzäulen der alten Alexandria, und die beiden Kolosse der Marmorlöwen, die einst den Hafen des Piräeus der Athener bewachten, sind einzige Denkmale der Größe jener Zeiten.

Mit den Handelsproducten aus dem fernen Erdtheile und fernen Oceanen erwuchs auch der Erdfunde großer Gewinn. Insbesondere häuften sich in Benedig die größten geographischen Schähe des Mittelalters an. Die Venetianer hatten ihre Märtte in Indien und Aegypten, so auch überall am Mittelländischen Weere. Auch in Deutschland zu Augsburg und Nürnberg waren sie zu Hause. In dem reichen Flandern und Holland hielten sie ihre Comptoire für den nordischen Handel, zu Alexandria für den levantischen und indischen. Ihnen gehört der größte Landwanderer des ganzen Mittelalters, Marco Polo, ihnen der größte Entdecker und Seefahrer, der den Portugiesen erst den Beg gewiesen, ihnen der größte Geograph und Kartenzeichner Kra Mauro an.

She wir von Marco Polo's Reisen mit rechtem Verständniß erzählen können, muß über ben Priester Johannes und das Rongolenreich wenigstens das Wichtigste mitgetheilt werden.

Schon sehr früh, um das Jahr 300, hatte die christliche Lehre im Lande der Parther Eingang gefunden. Gregorius, der Apostel von Armenien, aus fürstlichem Geschlechte stammend, war am Araxes geboren, und bei Kappadociern Christ geworden. Ebenso gingen von seiner Heimath und den südkaspischen Gestaden christliche Lehrer gegen den Often und Norden aus, von denen leider nähere Nachrichten sehlen.

Restorius, Bischof zu Konstantinopel, war im fünften

Jahrhundert von seiner katholischen Gegenpartei als Jrrlehrer verdammt, abgesetzt und in's Eril geschäckt. Er und seine zahlzeichen Anhänger hatten das griechische Kaiserthum meiden müssen, und sich nach Persien und Innerasien zurückgezogen, wo sie Schutz fanden. Die Nestorianer stifteten viele christliche Gemeinden, zogen in Indien, Mittelasien und selbst nach China ein. So konnte eine Nestorianerin die Gemahlin Oschingiskhans werden. Im Jahr 1305 übersetzte einer ihrer christlichen Bischöse, Johan de Monte Corvino zu Cambalu das neue Testament in die mongolische Sprache, und bekehrte einen mongolischen Fürsten zum Christenthume. Im Jahr 1326 ließ eine reiche Armenierin auf ihre Kosten zu Kanton eine große und schöne Kirche bauen nach der Epistola des Minoriten Andreas vom Jahr 1326 bei Raynaldus zu diesem Jahr no. 30.

Schon während der Kreuzzüge hatten sich in Folge dieser Begebenheiten manche dunkle Gerüchte von einem christlichen Fürsten in Mittelasien verbreitet, dem man eine große Macht beilegte und den Namen eines Priester Johannes gab. Man dachte dabei an den Apostel Johannes, der noch fortleben solte. In jenen für einen wunderbaren Aberglauben noch so empfängslichen Zeiten erregte diese Sage von einem fortlebenden Priester Johannes an allen christlichen Hösen Europa's die lebhasteste Theilnahme. Man war begierig, das weitere zu erforschen, und das um so mehr, als man an einen mächtigen christlichen König dachte, dessen Schutz gegen den Mongolenseind von großem Gewinn für die Christenheit sein dürfte.

Namentlich die Politik des Papstes Innocenz IV. und Ludwigs IX., des Heiligen, gab die Hosstnung noch nicht auf, an dem vermeinten Priester Johannes in Ostasien und an den mongolischen Fürsten einen tapfern Beistand gegen die muhamedanischen Feinde in Vorderasien zu gewinnen. Dies veranlaßte eine ganze Reihe von Missionen und Reisen in den Orient, und erst burch Marco Volo's genauere Forschungen, der sich diesen Missionen angeschlossen hatte, wurde die Fabel von einem Priester Iohannes in Asien zu Ende gebracht.

Vor ihm, im breizehnten Jahrhundert, waren es vorzüglich Dominicaner und Franciscaner, die von Rom auf diese Mission in das Hochland der Wongolen ausgesandt wurden. Durch ihre Berichte erhielt die Erdkunde der unwirthbaren weitläufigen Wongolensteppen ihr erstes Licht.

Johann de Plano Carpini (1246), ein Minorit aus Italien, wurde vom Papst Innocenz IV. mit mehreren seiner Ordensbrüder an Batu, den zweiten Nachfolger Oschingiskhans, nach Kaptschaft geschickt, und zog von da weiter in die Hohe Mongolei zum Oberkhan Ajuk. Er brauchte 16 Monate zu seiner Reise. Der Dominicaner Ascelino (1254) drang nur bis zur Ostseite des Kaspischen Meeres vor.

Beide mußten nach Rosakenart zu Pferde ohne Raft durch die von den Mongolen eroberten Steppen Südruflands, Aftra= chans, Raukafiens über die Ströme Dnepr, Don, Wolga und ben Ural hinwegziehen. Die Mongolen waren damals unter bem Namen eines ihrer tapferften Stämme, der Tata, als Tataren in Europa bekannt geworben. So treten biefe weiten Länderstreden Ofteuropa's und bes flachen Bestafiens unter dem Namen ber Tatarei auf. Man übertrug jenen Stammnamen einer kleinen Sorbe von wenigen Taufenden auf viele Millionen. Dieser Tatastamm, an den Quellen des Hoangho am Blauen See (Roto Nor) an der Grenze China's einheimisch, mar der Mongolenfahne als tapferer Mitkampfer gefolgt, und trat in ben vorderften Reihen ihrer verheerenden Züge in Europa hervor. Der Anklang des Ramens Tata an den Namen der Hölle, den Tartarus, ließ bas ganze Mongolenheer bald als eine Brut und Ausgeburt der Hölle erscheinen. Alle Bolker Mittelasiens und ihre Länder wurden seitdem bei den Chriften unter dem Ramen

ber Tartaren und der Tartarei zusammengesaßt, obgleich es zwei ganz verschiedene Hauptstämme, mongolische und turkische, waren, welche nehst vielen andern geringern, chinesischen, tibetischen, persischen, sinnischen, slavischen Stämmen jene Mongolensheere bildeten. Der Schimpsname und die damit bezeichnete Bölkerverwirrung ist aber durch das ganze Mittelalter geblieben — er hat sich so festgesetzt, daß er auch heute noch im Gebrauche, nicht wieder verdrängt werden kann; ebenso wie die gehaltlosen auf gleiche Beise ganz irrigen Uebelnamen der Scythen bei den Griechen, Turanier bei den Persern, Barbaren bei den Aegyptern, Heiden bei den Christen, Kafern und Suebern bei den Mushamedanern, dennoch in ethnographischem Gebrauche zu Völkersbezeichnungen im Gange geblieben sind.

Wilhelm Rubruquis (1253) folgt als der dritte bedeutendste Missionar jener Zeit, ein Minorit aus Brabant, von König Ludwig IX. dem Heiligen ausgesandt, weil ein Brief von der Bekehrung und Tause des Großkhans dis nach Paris versbreitet worden war. Deshalb wollte der König durch den Missionar dem Großkhan einen Beweiß seiner Hochachtung als allerschristlichster König der Christenheit darbringen. Es war bloße Täuschung.

Rubruquis hat aber durch seine umständliche Reisebeschreisbung sehr wichtige Erweiterungen der Geographie Wittelasiens nach Europa gebracht, denn er drang viel weiter vor als alle seine Vorgänger. Er entdeckte zuerst auf seinem Wege durch die Krim, daß dort noch Reste der alten Gothen saßen, deren gothische Sprache er als deutscher Stammgenosse, als Niederländer, leicht verstehen lernte. Er überstieg daß fast weglose Uralgebirge an dessen südlichen Ausläusern, und lernte dort daß Land der Pascatir, der Baschtiren, kennen. Jenseit in den mongolischen Wildnissen und den Wäldern der nachherigen Songarei entdeckte er zuerst verschiedene kleinere Culturstaaten des Hochlandes. Er

fand dort viele deutsche Landsleute, die als mongolische Gefangene aus Osteuropa dahin verschleppt, europäische Künste und Handwerke in Mittelassen in Gang setzen. Sie hatten schon manche europäische Cultur unter die Mongolenvölker verbreitet. Als Bergleute und Wassenschmiede hatten sie Anerkennung gesunden und sich in den Berglandschaften weit verbreitet. Bis zur Residenz Caracorum in der Hohen Mongolei drang Rusbruquis vor. Diese Hauptstadt liegt im Norden von Peking, in der Mongolenwüste Godi, nahe am Ononstusse, wo jetzt Kartschin, unter 42° 22′ R. Br. Damals ließ der Großkhan daselbst durch einen französsischen Maschinisten, Guillaume Bouchier, in seinem Lager einen künstlichen Springbrunnen erbauen und mit Silberstatuen ausschmücken. Rubruquis sah seinen Landsmann dort damit beschäftigt.

Alle seine Borgänger übertraf bei weitem ber edle Benetianer Marco Polo. Man hat ihn mit Recht in den spätern Zeiten, wo man die Treue und Genauigkeit seiner Angaben erst prüsen und schähen lernte, den Herodot des Mittelalters genannt. Früher beschuldigte man ihn der Uebertreibungen. Seine eigenen Landsleute gaben ihm den Namen Il Millione, weil öfter ihnen ganz unglaubliche Summen und Zahlen in seinen Beschreibungen vorkamen.

Marco Polo's Werk war lange Zeit durch ganz Europa das allgemeine Handbuch über Asiatische Geographie geworden, voll Anziehungskraft durch seine Neuheit und seine Mirabilia Mundi. Bieles, was man früherhin, wo er von Indien und China spricht, für Ausschneiderei hielt, ward schon in den nächsten Jahrhunderten von seinen unmittelbaren Nachfolgern in jenen Gebieten, den Portugiesen, bestätigt. Seine Wahrhaftigkeit hat sich in der That mit jeder neuen Untersuchung aus den Originalquellen nur um so sicherer dargethan.

Marco Polo begleitete feinen Bater Nicolaus und feinen

Dheim, Patricier und Handelsleute von Benedig, an den Hof bes Mongolenkaisers. Dit ihnen gingen einige Predigermonche. Er wurde bald Sausgenoffe und Bunftling bes Rublai Rhans, lernte die Sprachen jener Oftvölker Afiens mit großer Geläufig= keit, und brachte, meist im Gefolge des Raisers, 26 Sabre auf Reisen in Afien zu (1272—1298). Seine Tapferkeit und Rriegs= funft erwarben ihm Ruhm, Ehre und ein großes Ansehn. Bier Jahre hindurch (1275-1279) war er bei ber großen Eroberung von China besonders thatig in Belagerung ber großen und festen Städte, in welcher die Mongolen unerfahren maren; die Benetianer aber waren zu jener Zeit Meifter in ber Belagerungsfunft, und Marco Bolo felbft gar fundig im Bau ber Ratapulten und anderer Rriegsmaschinen. Die beiben großen chinefischen Reiche im Norden und Suden, Ratai und Ma Chin. wurden durch seine Mithulfe in die eine große Mongolenmonar= chie, der Juen, verwandelt. Für diefe murbe bamals, feit dem Sahr 1280, die neue Refidenz Befing in die Nahe ber alteren Cambalu (Rhan Balu oder Balt, d. i. herrenftadt) erbaut.

So konnte Marco Polo zum ersten Mal das Bunderland China, seine Millionen von Einwohnern, seine kolossalen zahlereichen Städte, von Hunderttausenden bewohnt, voll Reichthümer, Kunstwerke und Kostbarkeiten, an die man in seiner Heisen math keinen Glauben haben konnte, beschreiben. Er giebt die erste inhaltreiche Geographie China's, und belegt sie oft mit Stellen aus einheimischen Autoren. Er ist es auch, der zum ersten Mal Nachricht giebt über die äußerste Oftgruppe der großen und zahlreichen Inseln Zipangu oder Fipen (Japan). Die dis dahin den Bestwölkern unbekannt gebliebene goldreiche, stark bevölkerte und hochcultivirte Inselgruppe des Ostoceans, die 200 Jahre später erst das Ziel der Bestrebung Columbus' ward, der sie, nebst der Auroa Chorsonosus (Xpoon des Ptolemäus) auf dem Bestwege zu erreichen suchte, blied Marco Polo

nicht unbekannt, weil der Kaiser mit einer Kriegsflotte auch diese Inselgruppe zu erobern gedachte. Durch Stürme ward er daran verhindert.

Durch Landfriege lernte Marco Polo die weiten eroberten Länder durch ganz Katai und die Mongolei, von China dis Armenien kennen. Aber auch südwärts begleitete er den Kaiser auf seinen Eroberungen durch die Reiche Targut, Tivet (Tebet) dis nach Mien (Pegu). Daher bei ihm die ersten Berichte über das Plateauland von Tivet, das schon von Oschingiskhan einmal verwüstet war, wo nun aber die Lamaische Religion als Folge des Buddha-Cultus mit ihrem Priesterstande und dem Dalai Lama als Halbgott auf Erden ihren Thron aufgeschlagen hatte, dem nun auch die Mongolen huldigten. So trat der dortige Göhendienst durch Marco Polo deutlich hervor, und die Fabel vom Priester Johannes mußte aus Asien verschwinden. Aber so tief war sie schon in den Vorstellungen der damaligen Christenheit eingewurzelt, daß sie bald an einer andern Stelle, in Afrika, wieder hervortauchte.

Marco Polo lernte in Begu auch den Namen von Vordersindien kennen, und ift der Erste, der es Bangala, d. i. Bensgalen, nennt, und die Abrahamen als seine Priesterkaste, d. i. die Brahmanen, seine Gewürze, seinen Perlensang und anderes erwähnt.

Als er endlich nach vielen im Orient erlebten seltsamen Schicksalen im Jahr 1292 mit einer chinesischen Flotte von Ost gegen West zurücksehrt, lernt er auch die Sundainseln Java, Sumatra, Borneo, Celebes, und die Molutten, und die Halbeinsel Malasta mit dem Volke der Malayen kennen. So wurde durch ihn die Aurea Chorsonesus des Ptolemäus auf ihre wahre Grenze zurückgeführt, und dessen Hypothesen über jene Sundische Tausendinselwelt berichtigt. Marco Polo verweilte an allen diesen Gestaden und beschreibt ihre Producte und Merk-

würdigkeiten. Auch die Insel Ceplon wurde von ihm mit seiner Flotte von 14 Schiffen besucht, und dann im Versergolf gelanstet. Denn er war von seinem Kaiser Kublai beauftragt, eine chinesische Prinzessin als Braut dem damaligen Mongolenkhan auf dem Throne von Versien zuzuführen.

Nach Berichten arabischer Schiffer und Autoren beschreibt Marco Polo auch die Oftkufte Afrika's. Er nennt dort die Bengui, ein friegerisches Bolt, beffen name der Rufte Banquebar und ber bortigen Inselreihe den Namen gegeben hat. Er ift es, der zuerft von der Insel Malagash oder Maga= ftar, jest Madagascar, und von den dahinter liegenden Infel= ländern der Reger spricht, die man umschiffen könne. Er ift also nach Herodot der Erste, der wieder auf die Möglichkeit einer Umschiffung Sudafrika's hinweist, obwohl diese erst 200 Jahre später ausgeführt ward. Aber auch über das heutige Sabesch giebt er den wichtigsten Aufschluß. Er nennt das Land Aba= scia; ein christlicher König habe dort im Lande der alten Aethiopen die Herrschaft. Es ist mahrscheinlich, daß er diese Nachricht, welche die europäischen Christen entzudte, in Jerusalem erfahren hat. Denn Abysfinische Christen scheinen in allen Sahr= hunderten das heilige Grab in Jerufalem, wie auch heute noch zu geschehen pflegt, bewallfahrtet zu haben. Seitdem zieht das driftliche Sabesch in der Mitte der Seiden und Moslemen die Aufmerksamkeit ber Europäer auf fich, und bahnt später ben Portugiesen den Weg zur Entdedung des innern athiopischen Afrika, wie Cipangu und die Regervolker im Suden von Mabagastar spätern Seefahrern und Entbedern neue Ziele boten.

Ueber alle diese Gegenden Asien's und Afrika's, bis zu dem nördlichen Sibirien, wo er die Tungusen und Buräten am Baikal beschreibt, giebt Marco Polo die lehrreichsten Nachrichsten. Man muß über die Erfahrungen und Beobachtungen des Mannes in der That erstaunen. Wenn auch in seinen Berichs ten Fabeln und falsche Größen und Lagen mit unterlaufen, so muß man nur an die Zeit denken, in der er seine Nachrichten einsammelte und im Allgemeinen seinen Scharfblick bewundern. Nur zu oft sind leider seine Berichte und die Namen darin durch die Unwissenheit der Abschreiber entstellt.

Bald nachdem Marco Polo im Jahr 1298 in seine Bater= stadt als ein unbekannter und verschollener Mann gurudgekehrt war, brach ein Krieg zwischen den Venetianern und Genuesen. als Rivalen bes Levantehandels, aus. In einer Seefchlacht, in der er, als tapferer Ritter, sich auszeichnete, wurde er mit sei= nem Abmiral Dandolo gefangen und nach Genua geführt. In diesem Gefängniß, sagt sein erfter lateinischer Uebersetzer, beschäftigte fich der raftlofe Mann, die Begebenheiten seiner Reise aufzuzeichnen, oder vielmehr seinem Mitgefangenen, einem Meffer Ruftigielo von Bisa, in die Feder zu dictiren. Dieser erfte Bericht war im Benetianischen Dialett geschrieben. Der erste Druck beffelben kam in Benedig 1496 heraus: Marco Polo Vonoziano delle Maraviglie del Mondo da lui vedute. schon weit früher kam davon eine frangösische (provengalische) Uebersetzung in Umlauf in Manuscripten, die vom Grafen Balbelli Boni für das Original im romanischen Dialekt gehalten wird. Im Jahr 1320 waren aus diesen Manuscripten schon zwei lateinische Uebersetzungen gemacht, und von allen diesen eine Menge Covien genommen. Daher konnte es nicht an vielen Berfälschungen ber Abschriften fehlen. Im Jahr 1477 kamen zwei deutsche Ausgaben in Nürnberg und Wien heraus; 1502 wurde die erste portugiesische in Lissabon gedruckt. Auch D'Avozac suchte zu beweisen, daß Marco Polo ursprünglich in französischer (romanischer) Sprache geschrieben habe. 1)

Un mot sur la langue en laquelle M. Polo a écrit son Original im Bulletin de la Société de Géogr. Paris 1841. T. XIII. p. 319,

Wir wenden uns zu dem großen venetianischen Seefahrer und Entbecker.

Alois o da Cadamosto, ein Benetianischer Patricier, lebte in der Mitte des sunfzehnten Jahrhunderts. Er wurde für das westliche Gestadeland Afrika's, was Warco Polo für das östliche und südliche Afien geworden war.

Im Jahr 1454, erft 22 Jahr alt, reiste er von Benedig zu Schiffe ab, um Flandern zu besuchen, das damals ein Sams melplatz unternehmender Benetianer war. Aber widrige Winde hielten sein Schiff am Cap St. Vincent zurück; er konnte die Südwestspitze Europa's nicht umschiffen, fand aber dort in der Villa Raposera, dem Schlosse des Prinzen Heinrich von Pors

u. T. XIV. p. 189. Die beften italienischen Ausgaben in: Giov. Baptist. Ramusio Raccolte delle Navigationi. Venetia 1583. T. II. Rach einer Florentiner Sandschrift: Il Millione di Messer Marco Polo Veneziano. Ed. illustrata e commentata da Conte Giov. Batt. Baldelli Boni - mit einer einleitenden Storia dell' Asia. Firenze 1824. Rach einem Manuscript ber Bibliothet in Lugern: Viaggi di M. Polo von Vincenzo Lazari u. Ludov. Pasini. Venezia 1847. Die beste lateinische Ausgabe nach dem altesten lateinischen Manuscript auf Bergament auf der Berliner fon. Bibliothef: Marci Pauli Veneti de Regionibus orientalibus libri tres, Ed. Müller. Berol. 1671. 3n altfranzösischer Sprache: Vovages de M. Polo. Paris 1824, im Recueil des Mem. et Voy. publiés par la Soc. de Géogr. de Paris. T. I., worin 9 Manuscripte verglichen find. Die befte englische Ausgabe burch den berühmten Orientaliften Bill. Mareden, der felbft lange Beit Gouverneur von Sumatra mar, und daber treffliche Commentare gur Erklärung des Sachverftandniffes des Autore bingufugen konnte. The Travels of Marco Polo. London 1818. Bom gelehrten Cardinal Placido Zurla: Di Marco Polo e degli altri Viaggiatori Veneziani. Venezia 1819. Gine altere beutsche Uebersetung Bellegrini's (1802) ift neuerdings verdrängt durch eine gute deutsche Bearbeitung und Ueberfegung ber Reifen des Marco Bolo von U. Buret. Leipzig 1845. Mit Bufagen und Erlauterungen von Reumann (dem Sinologen). Dei Viaggiatori Veneziani Frammento inedito del Marco Foscanti della Litteratura Veneziana. Venezia 1854,

tugal, des großen Patrons der Seefahrer, eine günstige Aufnahme. Im Jahr 1455 war er in Lifsabon und ging von da, durch heinrich veranlaßt, auf Entdeckung neuer Länder aus. Gleich bei seiner ersten Aussahrt schiffte er an den kaum zuvor erst entdeckten Inseln Madeira und den Canarien vorüber, nach dem Cap Bianco. Bon da fingen seine eigenen Aufsindungen an. Er entdeckte die Capverdischen Inseln, umschiffte das Cap Berde, und entdeckte den Senegal, den berühmten Strom der Schwarzen. Im Jahr 1456 kehrte er nach Lissabon zurück, und schickte die erste Nachricht seiner Entdeckung nach seiner Vaterstadt Benedig.

In demselben Jahre schiffte er auf Befehl seines Mäcens, bes Infanten Heinrich, zum zweiten Mal aus, und entbeckte den Gambia, Rio Grande, und alles Land bis zur Goldküste. Er trug den Ruhm davon, der erste Benetianer zu sein, der zu der Straße von Gibraltar hinaus gegen den Süden geschifft war und Land bis zum Aequator entbeckt hatte.

Cadamosto blieb nun in Portugal, dem Lande großer Seeunternehmungen, wo sich ein weites Feld oceanischer Entdeckungen eröffnete. Zuweilen kehrte er in seine Vaterstadt zurück und theilte da seine erlangten Renntnisse über die neuen Länder mit. Er hat das große Verdienst, zuerst unter den portugiesischen Seefahrern, welche Afrika entdeckt und bessen Westküsten beschifft haben, einen ordentlichen Reisebericht niedergeschrieben und bekannt gemacht zu haben. Sein Schiffertagebuch ist das einzige vorhandene Original der ersten afrikanischen Entdecker: nicht nur über seine eigenen Reisen, sondern auch über die seiner portugiesischen Vorgänger giebt es Auskunft. Er dictirte seine Reiseberichte über die Goldländer der Regervölker im Venetianischen Dialekt. 1)

<sup>1)</sup> Sie find gedruckt in Bicenza 1507 Navigatio ad terras ignotas

Der berühmte venetianische Kartenzeichner Frater Maurus lebte in dem Kloster San Michele di Murano in Venedig als Camaldulenser Wönch. Von seinen Lebensumständen wissen wir nur genau sein Todesjahr 1459. Er wird zu seiner Zeit Fra Mauro, Cosmographus incomparabilis genannt.

Benedig war wie gesagt die hohe Schule der wieder auflebenden geographischen und historischen Wiffenschaften, der Mittelpunkt des Welthandels, aller Reisenden und Schiffernachrichten. Rugleich blühten die Kunfte auf: Bildhauerei, Malerei, Holzschnitt und Rupferstich, alle Runfte und Gewerbe waren in vol-Iem Buge. Benedig hatte die berühmteften Schreiber von Manuscripten und Miniatoren, welche die Pergamente mit Bilbern und Miniaturgemälden schmückten. Aus der Runftschreiberei und Miniaturmalerei ging die beffere Landkartenzeichnung hervor; die bamaligen Landkarten waren zum Theil Gemälbe. Die Camal= dulenser Mönche waren die besten Scriptores und Miniatores. Die Republik, ihre Dogen und Nobili waren stolz auf die Kunst= schätze, die fich in ihren Valästen anhäuften. Dort sammelten fich die kostbarften und zahlreichsten Manuscripte und Bucher in Bibliotheken. Die St. Marcusbibliothek nimmt in der neuern Literaturgeschichte eine ber wichtigsten Stellen ein. Sier wurden die Landkarten als gelehrteste Kunstwerke aufbewahrt. Um die Geschichte der Kartographie zu studiren, muß man die Bibliotheken und Runftsammlungen Benedig's besuchen. andern Orte finden fich fo viele feltene Schape von handschriftlichen Karten beisammen, als in Venedig — dazu Manuscripte, die ihnen als Erflärungen und Beschreibungen dienen, von allen

Aloysii Cadamusti in Simon Grynaeus Novus Orbis. Basil. 1532. Mondo novo, ober Navigazioni di Aloise da Cadamosto in Ramusio Collection. Venet. 1583. Die erste Ausgabe in's Deutsche übersett: Unbekannte Leute und eine neue West in kurz vergangenen Zeiten erstunden. Rurnberg 1508.

Arten. Daraus haben die Tiraboschi, Toaldo, Formä= leoni, Morelli, Zurla, Mariti, Foscarini, Filati u. A. ihre Literaturgeschichte geschöpft und bereichert. Die Benetianer hatten schon fruh ihre Mappe Mondo und Weltkarten, ihre Specialkarten von allen Ländern, Copien von perfischen und arabischen Lander= und Meereskarten; die schönften Manuscripte des Ptolemaus aus den Bibliotheken in Aegypten und Konftantinopel, Copien der Landfarten des Agathodamon. Ihre eigenen Reisen= den, wie Marco Polo, Cadamosto u. A. hatten selbst ihre Karten dort gezeichnet. Seitdem ist freilich das Meiste vielfach gerftreut, aber in den Museen zu London und Paris Vieles gesammelt. Die Venetigner legten, wie die Alten, einen besondern Berth auf die Schifferkarten und Periplen. Sie machten zuerst ihre hafenbeschreibungen befannt: dies find die Portolani (der erfte 1440 in Benedig veröffentlicht). Ihre Beschreibungen der Infeln in eigenen Werken nannten fie Isolarii; das erfte Sfolario über ben griechischen Infel-Archipel von Giovanni Bembo ist schon vom Jahre 1473. Sier entstanden die ersten Raccolte, Reisesammlungen wie die berühmte von Ramusio und Fracanzano, benen die Rocuoils und Collections der Franzosen und Englander, wie der Deutschen Reißbucher, gefolgt find.

Unter solchen Umständen war es natürlich, daß Benedig auch die Geographische Schule für die Ausländer wurde. Flasmänder, Portugiesen, Nürnberger gingen dahin als Schüler der Benetianischen Meister; als Kartenzeichner, dort die Mathematik und Nautik zu studiren, sich astronomische, nautische und geographische Kenntnisse über die Erde einzusammeln, und die Kunst der Miniatur zu üben. Unter den Deutschen ist Albrecht Dürer, der große Meister, durch seine Studien in Benedig bekannt. Alborti Dureri Opora. Norimb. 1527. und Arnom. 1604 geben davon Zeugniß. Sein tresslicher Globus in Holzschnitt mit dem Titel Mappa Mundi zu des Astronomen und Mathematis

kers Stadius Kosmographie im Jahr 1515 ift ein Meisterstück. Gratiosus Benincasa, der berühmteste neapolitanische Landstartenzeichner, schrieb (1471) auf seine Karten, die er auf sehr vielen und großen Blättern entwarf: Composuit Vonotiis, um ihnen dadurch einen noch höhern Werth zu geben.

Unter den Runftlern seiner Zeit war nun Fra Mauro ber Meister, aber zugleich auch ber gelehrteste Kenner geographi= icher Entbeckungen. Seine berühmteften Arbeiten unternahm er für die Republik Benedig und für den Konig Alfons V. von Portugal, unter welchem die großen Entdeckungen der Portugiesen in der Neuen Welt ihren Anfang nahmen. Fra Mauro verfertigte zwei große Mappe Mondo, wovon die eine noch als ein ausgezeichnetes Runftwerk im Dogenpalafte zu Benedig aufbewahrt wird, das merkwürdigfte kartographische Werk des Mittelalters. Das andere Exemplar ging nach Portugal und wurde bort der Wegweiser für die Entbedung beiber Indien, um Afrika nach Oftindien, durch ben Atlantischen Ocean nach Weftindien und Amerika. Denn für Basco be Gama's und Chriftoph Columbus' oceanische Entdeckungen gab es auf diesen Rarten schon manche Fingerzeige. Fra Mauro arbeitete biese Karten in feinen letten Lebensjahren (1457—1459) aus. Aus den Haushaltungsbüchern des Klosters San Michele lernt man die Geschichte dieses Kunftwerkes kennen. Alle Zuruftungen find darin verzeichnet, die dazu gemacht werden mußten; die Zeichner und bie Scriptoren find genannt; die Summen, welche für die Burpurtinte, für Lazurblau und Goldblättchen ausgegeben murben. Bur Ehre ber Republit, heißt es, ward bas Wert unternommen, um dann ausgestellt zu werden im Regierungspalast zur öffentlichen Betrachtung: a contemplacion di questa illustrissima Signoria, wie auf dem Rahmen zu lesen ift. Für die Karte, die in Benedig blieb, wurde dem Fra Mauro zu Ehren von der

Republik eine Chrenmedaille geschlagen. Sein Bildniß hat die Unterschrift: Cosmographus incomparabilis.

Die Karte gehört noch jest zu den Hauptzierden des Dogen-Sie hat 6 und 7 Fuß Höhe und Breite und ift in einen goldenen Rahmen gefaßt, in deffen Ecen die vier Welt= spsteme der Alten abgebildet find. Die Beltkarte selbst ift in den schönsten Farben gemalt mit Goldschrift geschrieben. Sie ist nicht freisrund, sondern elliptisch, nach den Ptolemäischen Tafeln, langer gestreckt von Westen nach Often als von Norden nach Fra Mauro kannte bas Ptolemaische System, aber er sah ein, daß es für den Fortschritt der Entdeckungen nicht mehr ausreiche; er verließ die Gradeintheilungen, mar aber felbst nicht weit genug gekommen, selbständig ein neues Net zu entwerfen. Er hielt fich nur an eine bloße Darftellung der Raume, ohne auf ihre Eintheilungen einzugehen. Diese sehr unzureichende Darstellung führte er aber mit viel Tact und Genauigkeit, zumal mit einer bewundernswürdigen Vollständigkeit des Materials aus. Er ftellt die antiken und modernen Namen zusammen und weift so auf vergleichende Geographie hin. Bu den modernen Ramen werden faft überall im vulgaren Benetianischen Dialett Anmerkungen beigefügt. Seine Karte ist die vollständigste und damals mit Kritik bearbeitete Planisphäre vor der Entdeckung der Neuen Welt in Amerika. Sie enthält die drei Erdtheile der Alten Welt und umber eine große Menge von kleinern Inseln, die aus Mangel an Raum und Kenntniß ber Distanzen am Rande zusammengebrängt wurden. Biele von ihnen find allerdings problematisch geblieben. Die Entbeckungen Marco Polo's in Affien zeigen fich bis Cataja im fernen Often an der außersten Beripherie der Weltkarte. Im Norden Permia (Samojedenland), im Nordwesten Scandinavia und Frilandia (Nordcap und Island), im Beften Spanien und Bergil (bie Azoren), in Sudmeften das Cap Berde und ber Senegal, im Guben bas

Sübcap von Afrika mit Zofala, im Sübosten Ceylon, Sumatra, Java. Jenseit überall ein weiter Ocean, nicht die alte Fabel von einem süblichen Polarlande, oder von einem wie bei Ptolemäus durch die Aurea Chersonesus geschlossenen Mare Indieum. Und in West jenseit der Inselländer die Möglichkeit einer weitern Schiffsahrt. Das Centrum der Planisphäre ist durch eine Metallplatte bezeichnet, zwischen Chalda, Asspria, Mesopotamia, also in Armenien am Ararat, von wo nach der Sündstuth die neue Bevölkerung der Erde ausging. Dieser historische Mittelpunkt fällt bei ihm nicht mit Jerusalem, nach der frühern Ansicht, zusammen.

## Entdeckungen der Portugiesen bis auf Columbus.

So viele mühsame Vorarbeiten mußten erst ben größten Entbeckungen gegen Ende des funfzehnten Jahrhunderts vorherzgehen. Dann flog aber auch mit größter Schnelligkeit der kühne Geist der Entbecker zu gleicher Zeit an beibe Enden der Erde, gegen Aufgang and Niedergang, in bisher noch ungemessenen Fernen des Oceans. Von nun an war das Werk der Entbeckung nicht mehr dem Zusalle unterworsen, sondern es ward zu einer Kunst und Wissenschaft. Es bedurfte nur noch eines größern Muthes, eines sestern Willens der Seecapitäne und Pisloten, und einer nautischen Kunstschule für die Seefahrer, um

<sup>1)</sup> Dr. Placido Zurla il Mappamondo di Fra Mauro descritto ed illustrato. Venezia 1806, mit Copie der Karte. Reltere Beltfarten: Mappa Mondo der Pizigani Fratres, Francisco und Domenico, als Manuscript in Benedig 1357 versertigt. Mappa Mondo Carta Catalana (1375), aus dem Pariser Manuscript herausgegeben von Bouchon und Testa. Paris 1839.

ben längern Kampf mit dem offenen Ocean stegreich zu bestehen. Diese Schule bildete sich zuerst vollständiger aus in der portuzgiesischen Warine, während der Kriege, welche die Könige von Portugal im funfzehnten Jahrhundert mit ihren oceanischen Nachsbarn, den maurischen Königreichen in Nordafrika, führen mußten.

Portugal's eigenthümliche oceanische Lage am Westende von Europa trug allerdings sehr viel zu dieser Ausbildung bei. Seiner Kleinheit wegen (nur 1500 Duadratmeilen mit 3 bis 4 Millionen Einwohnern) schien dieser Staat zu keiner großen Rolle in der europäischen Geschichte berusen zu sein; aber es war die Schwelle, die Pforte des Ausgangs von Europa in das oceanische Gebiet der Erde. Und die portugiesische Nation erkannte den Berus, der ihr in dem Gange der Weltgeschichte geworden war, und ergab sich ihm mit Treue und nicht ohne Seelengröße. Die glücklich gegen den muhamedanischen Erbseind geführten Befreiungskriege gaben die Veranlassung zur höchsten Blüthe und Wacht und zu großem Ruhme der Portugiesen in den Annalen der Weltgeschichte.

Den ersten Sieg errangen die Portugiesen in der Schlacht bei Ourique auf der Grenze von Alemtejo und Algarve. Zum Andenken der Ungläubigen behielt die südlichste, nun gewonnene Brovinz ihren arabischen Namen Algred, d. i. das Abendsland (der Occident) der Araber. Kriege mit den Mauren füllen noch lange Zeit Portugal's Annalen. Seitdem die Spanier die Grenzprovinz Andalusien den Arabern entrissen hatten, konnsten die Portugiesen ihre Feinde nicht mehr in Europa aufsuchen. Ihre Ritter und Kreuzsahrer begaben sich also zu Schiffe und suchten nun ihre Glaubensseinde außerhalb der Reichsgrenzen an den gegenüberliegenden Grenzen von Nordafrika auf; und weiters hin überall, dis an Meeresküsten, die man dis dahin, weil sie nicht im Besitz der Ungläubigen gewesen waren, gar nicht kennen gelernt hatte, oder die man für ganz unzugänglich hielt.

Die Sohne Königs Johann I. von Portugal (1385—1433) begannen die Eroberungen in Afrika. Sie erobern 1415 Ceuta. fo gefahrvoll für Portugal, wie einft Rarthago für Rom. So erwarben fie den Ritterschlag. Seitdem war fefter Fuß in Afrika gefaßt. Ceuta war bas Thor zu neuen Entbedungen, die Gingangspforte zu Afrika und Indien. Später erft (1471) wurde Tanger an der Oftseite der Saulen hinzu erobert. Unter ben fünf Söhnen Königs Johann I. zeichnete fich ber britte, Bring Beinrich. Grofmeifter bes Chriftusorbens, aus burch feinen Beift, durch seine raftlose Thatigkeit. Er war kuhn, wißbegierig, und verfolgte bald planmäßig mit Ernft und Glud die Ent= bedungen an der Weftfuste Afrika's bis zu seinem Tode im Jahre 1460. Er ift unter bem Namen Heinrich der Seefahrer (Enrique o Navegador) bekannt. Er bahnte ben Seeweg nach Oftindien, und ist der Begrunder des großen portugiefischen Colo= nienspstemes, das sich durch beide Indien ausgebreitet hat. Ein wichtiger Bewegungsgrund seiner Unternehmungen war zuerst die Hoffnung, an jenen Beftkuften Afrika's, bes bamaligen Maroccanischen Reichs, von den Arabern bedeutende blübende und reiche Provinzen für Portugal zu erobern. Diese Hoffnung schlug fehl.

Das Atlasplateau des nördlichen Afrika, das im Besitz der dortigen arabischen Dynastien war, bildete eine zu seste natürliche Burg gegen das Ausland, als daß die Portugiesen dort siegreiche und bedeutende Fortschritte hätten machen können. Es war geschützt von allen Seiten durch Küsten, Gebirge und Büsten. So hielt sich Marocco auch gegen den wahrhaft begeisterten Religionskamps der helbenmüthigen Christen Portugal's unter den Königen Johann I. (1385—1433), Eduard III. (1433—1438) und Alsons V. (1438—1481). Aus jenen Zeiten ist die Geschichte des jüngsten der füns Söhne Johanns, Fernans do's, des "standhaften Prinzen", bekannt genug, der im Jahr

1443 nach fünfjähriger Gefangenschaft bei den Ungläubigen zu Fez starb, ein Märtyrer der Kirche.

Kur die Erdkunde trugen jene Kriege doch reiche Früchte. Durch die häufigen Landungen und Fahrten an jenen maroccanischen Geftaben und die vielen Gefechte tamen nach und nach viele Nachrichten und Erzählungen über jene unbekannt gebliebenen Länder bei den Portugiesen in Umlauf, zumal durch gefangene Araber, Juden und Reger. Die Chriftenvölker erfuhren nun zum erften Mal, daß jenseit des außerften Vorgebirges des Atlas, an der Südgrenze von Marocco noch weit größere, stark bevölkerte Länder lägen. Aus diesen kamen die Neger, das Gold und Elfenbein. Die Negerlander waren ben Romern und ihren unmittelbaren Nachfolgern ganzlich unbekannt geblieben. Begen 26° N. B., im Suben ber Canarien, bilben die sublich= sten Ketten bes Atlas ein schwarzes Borgebirge, das fich an der weißen Sandkufte charakteriftisch hervorhebt, das Cap Non, jenseit welchem die Saharaflache beginnt. Es galt als die füdlichste Grenze möglicher Schifffahrt, niemand hatte fich noch weiter südwärts gewagt. Daher das Cap Non plus ultra weiter gehe es nicht. Allgemein ging die Sage, wer es etwa überschritten habe, der konne nie wieder zurückkehren. Dante lagt nur den Uluffes weiter ichiffen, obwohl er ichon die Straße von Gibraltar für ein Warnungszeichen halt, nicht weiter fich zu wagen. Er läßt ihn sagen:

"3ch und mein Bolt, wir waren alt und grau,

"Ch wir die Enge fabn, wo Bercule Bande

"Ein Dentmal aufgestellt ju ew'ger Schau,

"Daß Menfchen nie fich fürber magen möchten."

Aber auch später noch schrieb der portugiesische Ritter Martin Behaim aus Nürnberg, der schon jene Küsten beschifft hatte doch noch auf seinen berühmten Erdapfel (Globus), den er im Jahre 1492 zu Nürnberg verfertigte, zum Cap Non aus Respect Ritter, Geschicke der Erdunde. 2. Ausst.

Die Sohne Königs Johann I. von Bor' ales mit begannen die Eroberungen in Afrika. Sie rt den hef= so gefahrvoll für Portugal, wie einst ' und barauf erwarben fie den Ritterschlag. Seith delt waren die gefaßt. Ceuta war das Thor zu . werden sollten. gangspforte zu Afrika und In' ein. Tanger an der Oftseite ber fünf Söhnen Königs Jok Joan Gonzalez Barco Beinrich, Großmeifte . Meere von der Rufte auf den Geift, durch seine raf o wurde die Insel mit dem heili= und verfolgte bar verungen an de awedt (1418). Man kannte sie bisher nicht, 1460. Er if nach alter Art immer in Porto Santo, im Norden von Ma= nach alter Art immer nur gesucht hatten die No Sunge du behalten. Im Jahr 1420 erblickte man von Jugi 1420 erblickte man von aus in der Ferne gegen Süden auf dem Meeres= que o Ne indien. dicten finstern Nebel; als man darauf los steuerte, potitione nachbarinsel Masser niens barioni jone Nachbarinsel Madeira entdeckt, die seitdem mard niemter aeworden ift als Mateira m÷ marb berühmter geworden ist als Porto Santo. Diese größere nief mar namentag und mant de mer namenlos und menschenleer, mit dichten Waldungen Ind und nan aaktrafan and bewachsen und von zahllosen Bögelschwärmen bevölkert. Bon Balbungen (materia) wurde sie Madeira, die Holzinsel, genannt. Die Wälder brannte man nieder; sieben Jahre lang, De Barros, dauerte dieser Waldbrand. Der durch die Aiche gedüngte Boden wurde mit einer Colonie besett. Es war bie erfte dieser Art, vom Prinzen Heinrich dorthin gesandt, mit weräthen aller Art und Hausthieren. Er verpflanzte das Zuderrohr von Sicilien dahin, das damals durch die Araber nach Sicilien und Subspanien getommen war. Bon Candia pflanzte er Beinftode von Malvafia nach Madeira; fa tam ber Malvafier Wein dahin und murde von da auf die Canarien übertragen. Die noch übrigen Balber Madeira's konnte Portugal, felbst holzarm, für seine Marine wohl benuten. So ward Madeira

٠. .

baut, zu einem schönen Ebelftein in ber Krone

'd) die kühnen Schiffer bald weiter. Nach 'ersuchen gelang es dem Capitan Gilia = 'on plus ultra wirklich zu umschiffen. (von bojar umschiffen), das Um=

...deckten andere Vortugiesen vom Cap ... Dom Enrique's Betrieb, der zwei Schiffe ...te, im Jahre 1432 die erfte der Azorischen In-... hohen westlichen Atlantischen Ocean. Es war die öft= infte ber gangen Gruppe von neun Inseln, die von dem Ent= beder Gonzalo Belho den Namen Santa Maria erhielt. Da fie keine Bewohner hatten, wurde diese Gruppe sogleich durch eine Flotte von 16 portugiefischen Schiffen colonisirt. Von den vielen Açores, Habichten, erhielten fie bei den Portugiesen den Namen der Açoren. Im Jahr 1449 hatte Prinz Heinrich die Erlaubniß zum Anbau von fieben der Azorischen Inseln erhal= ten. Bon den niederländischen Colonisten, welche 17 Sahre spä= ter, im Jahre 1466, die Herzogin von Burgund, Ifabella, die Mutter Karls bes Ruhnen, dahin fandte, werden fie auch die Flamanbifden Infeln genannt, ein Rame, ber gegenwärtig noch in der Benennung des Dorfes Flamengos auf der Infel Fanal fortlebt. Sabella hatte diese Inseln zur Zeit einer hun= gersnoth, die in Flandern ausbrach, von ihrem Bruder, dem Rönig Alfons von Portugal, jum Geschenker halten. Gin Ebel-

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich hatte der römische Felbherr Sertorius, ein Zeitgenoffe Sulla's, diese zwei Inseln für die Atlantischen Inseln der Seligen gehalten, die er von Schiffern beschreiben gehört, so lieblich, daß er sich gern aus den Kriegen zurückgezogen und auf ihnen in lieblicher Ruhe sein Leben zugebracht hätte. Sie sollten 10,000 Stadien (250 geogr. Meilen) von der Meerenge liegen. S. Plutarch. Vit. Sertorii 8.

vor bessen Bebeutung: bis dahin sei der berühmte Hercules mit seiner Flotte gekommen, aber nicht weiter, weil er dort den hefztigen Absall des Meeres gegen Süd gesunden — und darauf sei er wieder umgekehrt. So mächtig eingewurzelt waren die Borurtheile jener Zeit, die nun überwunden werden sollten. Selbst die Stürme mußten dazu behülslich sein.

Ein portugiefisches Schiff, von Joam Gonzalez Barco befehligt, murbe im Atlantischen Meere von der Rufte auf den hohen Ocean verschlagen. So wurde die Insel mit dem heili= gen Rettungshafen, dem Porto Santo, im Norden von Da= beira gelegen, entbedt (1418). Man kannte fie bisher nicht, weil die Schiffer nach alter Art immer nur gesucht hatten die Ruften im Auge zu behalten. Im Jahr 1420 erblickte man von Borto Santo aus in der Ferne gegen Suben auf dem Meereshorizont einen diden finftern Nebel; als man darauf los fteuerte. ward die schöne Nachbarinsel Mabeira entdeckt, die seitdem viel berühmter geworden ist als Porto Santo. Diese größere Insel war namenlos und menschenleer, mit bichten Balbungen bewachsen und von zahllosen Bögelschwärmen bevölkert. den Baldungen (materia) wurde fie Madeira, die Holzinsel, genannt. Die Balber brannte man nieber; fieben Jahre lang, fagt De Barros, bauerte biefer Balbbrand. Der burch bie Afche gebüngte Boben wurde mit einer Colonie befett. Es war bie erfte biefer Art, vom Brinzen Heinrich borthin gefandt, mit Geräthen aller Art und Hausthieren. Er verpflanzte das Zuderrohr von Sicilien dahin, das damals durch die Araber nach Si= cilien und Subspanien gekommen war. Bon Candia pflanzte er Beinstöde von Malvafia nach Mabeira; fa tam der Malvafier Wein dahin und wurde von da auf die Canarien übertragen. Die noch übrigen Balder Madeira's konnte Portugal, felbft holzarm, für seine Marine wohl benugen. So ward Madeira

bevölkert, angebaut, zu einem schönen Ebelstein in der Krone Portugals. 1)

Run wagten sich die kühnen Schiffer balb weiter. Rach manchen vergeblichen Bersuchen gelang es dem Capitan Gilia = nez (1433), das Cap Non plus ultra wirklich zu umschiffen. Es wurde Cap Bojador (von bojar umschiffen), das Umsschiffte, genannt.

Bu gleicher Zeit entbeckten andere Vortugiesen vom Cap Finisterre aus, auf Dom Enrique's Betrieb, der zwei Schiffe bazu ausruftete, im Jahre 1432 bie erfte ber Azorischen Infeln im hohen weftlichen Atlantischen Ocean. Es war die öftlichste der ganzen Gruppe von neun Inseln, die von dem Ent= beder Gonzalo Belho den Namen Santa Maria erhielt. Da fie keine Bewohner hatten, wurde diese Gruppe sogleich durch eine Flotte von 16 portugiefischen Schiffen colonisirt. Bon den vielen Agores, Habichten, erhielten sie bei den Portugiesen den Namen der Agoren. Im Jahr 1449 hatte Bring Heinrich die Erlaubniß zum Anbau von fieben der Azorischen Inseln erhal= ten. Bon den niederlandischen Colonisten, welche 17 Jahre fpater, im Jahre 1466, die Bergogin von Burgund, Ssabella, die Mutter Karls des Kühnen, dahin sandte, werden sie auch die Flamanbifden Infeln genannt, ein Rame, ber gegenwartig noch in der Benennung des Dorfes Flamengos auf der Insel Fanal fortlebt. Ifabella hatte diese Inseln zur Zeit einer Sun= gersnoth, die in Flandern ausbrach, von ihrem Bruder, dem Rönig Alfons von Portugal, zum Geschenker halten. Ein Ebel-

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich hatte der römische Feldherr Sertorius, ein Zeitgenoffe Sulla's, diese zwei Inseln für die Atlantischen Inseln der Seligen gehalten, die er von Schiffern beschreiben gehört, so lieblich, daß er sich gern aus den Kriegen zurückgezogen und auf ihnen in lieblicher Ruhe sein Leben zugebracht hätte. Sie sollten 10,000 Stadien (250 geogr. Meilen) von der Meerenge liegen. S. Plutarch. Vit Sertorii 8.

mann aus Brügge (Jobst von Hurter) wurde Statthalter ber Inseln, und der Nürnberger Martin Behaim als dessen Schwiegersohn später dort einheimisch. So konnte er die früheste Nachricht über diese Inselgruppe verbreiten.

Die Gruppe ber Canarifden Infeln mar ichon früher von Normannen und Spaniern aufgefunden worden. Schon 1330 foll ein Schiff ber Normannen bahin verschlagen sein; 1370 follen Spanier auf der Insel Langerote fich niederge= laffen haben. 3m Jahr 1402 nahm aber Jean de Bethen= court in Begleitung von Pierre Bouvier und Jean le Verrier erft Besitz von den Inseln fur die Könige von Castilien. Die völlige Eroberung der Infeln Canaria, Balma und Teneriffa erfolgte jedoch erft nach heftigen Kriegen von 1492 bis 1502. 1) Denn die Entdeder hatten schon Bewohner auf den verschiede= nen Inseln vorgefunden; ein altes eigenthumliches Bolt, bas auf ber Insel Teneriffa fich Guanches, b. h. Manner ober Sohne, nannte. Ihre patriarcalische Lebensweise, ihre reinen Sitten schienen den frühern Erzählungen von den Insulae Fortunatae zu entsprechen. Sie verehrten Sonne, Mond und Planeten, hatten also Aftralbienft gleich den Phoniciern und Rarthagern, verschieden von den Fetische anbetenden afrikanischen Bolkern. Noch Cadamofto, der im Frühling 1445 mehrere diefer Infeln besuchte, wie Gomera und Ferro, und die Inseln Lanzarote, Kuerte Bentura nannte, fagte, daß auf der Insel Canaria noch 8000 Männer lebten. Gegen diese Bevölkerung führten die Entdeder blutige Kriege. Aber die Guanchen waren ein sehr tapferes Gebirgsvolt, bas fich auf feinen Berggipfeln noch ein Jahrhundert hindurch vertheidigte. Endlich aber unterlagen fie; viele Tausende wurden bamals von den Chriften als Sklaven

Histoire de la première Découverte et Conquête des Canaries. Paris 1630.

auf den Märkten von Afrika und Spanien verkauft. Die meisten fielen unter dem Schwerte der Spanier. Viele, denen mit Gewalt das Kreuz aufgedrungen wurde, die aber doch ihre heidsnischen Gebräuche noch beibehielten, wurden in dem folgenden Jahrhundert durch die Inquisition der Jesuiten verfolgt und hingerichtet. Mit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts waren die letzten Guanchen-Familien ausgestorben.

Mit ihnen starb ein Urvolk der Erde aus, dessen eigensthümliche Sprache und Geschichte manche Belehrung über die alten phönicischen und karthagischen Zeiten hätten geben können, deren Anstedelungen höchst wahrscheinlich längst mit ihnen in Berührung gekommen sein mußten. Die wenigen uns erhaltenen Worte der Guanchensprache zeigen eine gewisse Verwandtschaft mit der Mundart der Berbern. 1)

Die gegen 150 Jahre hindurch (1370—1502) dauernden Kriege mit den Guanchen fesselten die Spanier so sehr, daß sie dadurch von allen weitern Entdeckungen abgehalten wurden, in denen die Portugiesen glücklich und siegreich fortschritten.

<sup>1)</sup> Bei den Guanchen hatte fich die Tradition erhalten, daß fie nur die Meberrefte von einem alten großen und einft fehr machtigen Bolle maren, von dem fie abstammten. Doppelt merkwürdig ift ber bei ihnen berrichende Gebrauch die Todten einzubalfamiren, ahnlich, wenn auch weniger funftreich, wie bei den Megpptern, um fich mit ihren Todten noch im Leben ju umgeben. Roch in fpatern Beiten bat man folche Mumien in den Felespalten des Bite von Teneriffa aufgefunden und fie ale Seltenheiten in den europäischen Mufeen aufbewahrt. Conquista y Antiguedades de las Islas de la Gran Canaria. Madrid 1676. — Clavijo Noticias de la Historia general de las Canarias. Madrid 1772. — Bergeron Traité de Navigation. Paris 1629. — Histoire de la première Découverte et Conquête des Canaries. Paris 1630. - Glas History of the Discovery and Conquest of the Canary Islands. Lond. 1764. - Webb et Bertholet Hist. nat. des Isles Canaries. — Bory de St. Vincent, les Isles fortunées. — 2. v. Buch Physitalifche Beschreibung ber Canarifchen Infeln. Berlin 1825.

Sie sesten nach der Umschiffung des Cap Bojabor (1433) auch jenseit beffelben ihre Kriege mit Muhamedanern fort. Diefe hatten sich schon im dreizehnten Sahrhundert südwärts bis zum Senegal und Niger ausgebreitet. Die Bewohner ber Stadte, sowohl die alten Mauritanischen Einwohner, wie die neuen ara= bischen ober affatischen Eingewanderten, murben Mauros, Moros, Mauren genannt, bis erft fpater ber Name Mohr eine andre Bedeutung erhielt. Die nomabifirenden Araberftamme, die in den afrikanischen Buften und Steppen ein hirtenleben wie in ihrer arabischen Beimath fortführten, benannte man bort mit bem Ramen Bedemi ober Beduinen, b. i. Gohne ber Bufte. Beide, die Mauren und die Beduinen, hatten durch ihre friegerischen Ueberfälle die Stämme ber Negervölker zu den Sudufern bes Senegal und Niger zurückgebrängt, fich auch ba in ihren Ortschaften und Städten als Herren aufgeworfen, und viele kleine Eroberungsstaaten mit Moscheen und arabischen Schulen zur Bekehrung der Schwarzen gestiftet. Dabei machten sie jährliche Raubzüge in die Negerlander und trieben die Gefangenen auf Sklavenmärkte. Ein beftändiger Rrieg war daburch burch die ganze Mitte Afrika's zwischen ben Dienern bes Roran und ben heidnischen Negervölkern eröffnet. Dieser Umstand erleichterte den Portugiesen gar sehr die glucklichen Fortschritte langs den Atlantischen Negerküften Beftafrika's, von denen sogleich zu erzählen sein wird. Denn überall fanden fie anfangs an den Negern befreundete Bundesgenoffen gegen den gemeinsamen grausamen Feind, die Mauren. Ueberall warfen sich die Negerfürsten bei der ersten Bekanntschaft den Portugiesen voll Vertrauen in die Arme und suchten ihre Freundschaft. ')

<sup>1)</sup> Gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts zeigt fich die erfte Spur des beginnenden Regerhandels, der mit dem Fortschritt der Ents dedungen junahm. Mehrere maurische Fürstenhäuptlinge waren in die

Die Portugiesen schifften vor Cadamosto's Entbeckung des Capo Verde und des Senegal (1456) schon häusig an den West-küsten der Sahara, wo sie Fischsang und Robbensang trieben, auch von den muhamedanischen Mauros Gesangene zu machen suchten, die sie als Sklaven nach Lissadon und auf die Märkte Europa's brachten. Die Pauptstation, von der sie etwas später meist ihre Expeditionen aussührten, war die Insel Arguin (20° Br.) im Süden des Capo Blanco, noch nördlich vom Senegal. Diese liegt an einer etwas fruchtbarern Stelle, wo die Portugiesen vor plöplichen Nebersällen gesichert waren. Von dieser Inselstation konnten sie ihre weitern Fahrten bequem sorsjehen. Daher entstand hier die zweite portugiessische Colonie nächst Madeira frühzeitig, und seit dem Jahre 1452 die Hansdelsgesellschaft von Arguin.

Bon Arguin aus wagten die Portugiesen nun auch Landreisen quer durch die Büste, um mit den Negern in den Gummiwäldern am Senegal in directen Verkehr zu treten. So entstand
der erste Handelsverkehr auf friedlichem Wege. Alle Völker
nordwärts von Arguin, mit denen die Portugiesen bisher in
Verkehr standen, waren Muhamedaner gewesen. Am Senegal
beginnen auch heute noch, wie damals schon, die Länder der
Schwarzen. Cadamosto der Venetianer, als er (1455 und
1456) das Cado Verde umschifft hatte, lernte zum ersten Mal

Gefangenschaft nach Lissabon gerathen. Ihre muhamedanischen Anverwandten lösten sie einige Zeit darauf aus durch Goldstaub, Elsenbein und Schwarze, die sie als Lösegeld anboten. Denn in Afrika bestand schon Sklaverei, soweit die Geschichte zurückgeht. So kamen im Jahr 1442 die ersten Reger selbst nach Lissabon, wo man bisher nur die braunen Kriegsgefangenen, die Mauren, kennen gelernt hatte. Diese ächten, dunkelschwarzen Reger mit krausem Wollhaar, vom Senegal gesbürtig, erregten die allgemeine Berwunderung. Es waren die ersten Reger-Individuen, die in christliche Sklaverei geriethen. Millionen soll, ten ihnen solgen.

sie in ihrer weiten und großen Heimath kennen. Er staunte über die Millionen ihrer dortigen Populationen vom Senegal bis zum Palmencap und dem Golf von Guinea unter dem heißen Aequator. Damit eröffnete sich ein ganz neues Feld der Erd= und Bölker=kunde. Die Portugiesen erstaunten nicht nur über die zahlreichen Bölkerschaften, sondern auch über die vielen Staaten und König=reiche, die sie dort vorsanden. Diese nahmen hinter den Strö=men Senegal und Gambia, südwärts über den Niger bis zum Congo und Zambeze am indischen Ocean einen Raum ein, doppelt so groß wie ganz Europa. Ihre kostbaren Producte zogen alsbald die lebhafteste Begierde der portugiesischen Handelswelt auf sich. Goldstaub, Elsenbein, Pfesser, andre Sewürze und Stlaven waren bald das Losungswort der Speculanten.

Prinz Heinrich ber Seefahrer erlebte noch ben großen Fortschritt der Entbeckungen seiner Nation durch einen halben Erdetheil. Er hatte ihn zu Anfang des Jahrhunderts mit der kleinssten Unternehmung gegen Ceuta begonnen. Als er im hohen Alter einiger sechzig Jahre (1460) starb, war auch das Cap Mesurado südlich von Sierra Leone und Liberia (den heutigen freien Regercolonien) umschifft, und die Küste von Guinea (Golds, Sklavens, Elsenbeins, Pfesserküste) genauer bekannt gesworden durch Petro de Cintra. ') Die Erdkunde von Afrika war von der Straße Gibraltar (30° N. B.) dis zum Aequator hin, eine Strecke von wenigstens 500 Geogr. Neilen, vornehms lich durch Heinrich's Bemühungen erweitert.

Nach seinem Tode ließ der Entdeckungseifer nach, die Beseierde nach Gewinn nahm zu. Alsbald (1469) bilbeten sich monopolistische Handelskompagnien nach Guinea aus: sie waren dem Fortschritt der Entdeckungen eher nachtheilig als förderlich. Denn sie erhielten Privilegien, fernerhin den Alleinhandel an den

<sup>1)</sup> Bappaus Untersuchungen über die geogr. Entbedungen ber Portugiefen unter Pring heinrich bem Seefahrer. Göttingen 1842.

goldreichen Küsten zu führen. Keinem andern portugiesischen Seefahrer, keinem Privatmanne war es mehr erlaubt, sich an den Küsten des Aequatorialmeeres sehen zu lassen. Der Meerbusen von Guinea blieb verschlossen. Dafür zahlte die Compagnie der Krone ihr Gold. Im Jahr 1471 wurde an der Goldküste die Feste La Mina (El Mina) erbaut und zu einem Handelsecomptoir eingerichtet. Der König von Portugal behielt sich den Alleinhandel mit Elsenbein und Pfesser vor.

König Johann II. rüftete (1481) kurz nach seinem Regierungsantritt zwölf Schiffe nach Afrika aus, die angefangene Bestihnahme fortzusehen. Dom Diego Dazamblya war der Führer. Mit Bewilligung des dortigen Regerkönigs Caramusa bauten die Portugiesen das Castell S. George da Mina, das sich bald zur Stadt erhob. Bei allen Besteigungen der Küste pflanzten die Entdecker Säulen und Kreuze auf, und suchten durch päpstliche Schenkungen und Bullen sich den Besitz der von ihnen zuerst entdeckten Länder zu sichern.

Im innersten Winkel des Busens von Guinea wurden im Jahr 1472 die Inseln Annobom, S. Thomas, Fernando Bo unter 0° entdeckt, sammt dem Königreiche Benin: dieselben Gegenden, in denen in neuern Zeiten Belzoni, Clapperton, Denham, Dudney, die Gebrüder Lander u. A. ihre Versuche zum Eindringen in das Innere dieser gesahrvollen Tropenländer gemacht haben. Die Portugiesen fanden hier, allen frühern Hypothesen entgegen, statt eines unwirthbaren verbrannten Erdbodens, die bestbewässerten, fruchtbarsten Küstenländer. Sie legeten dort Pssanzungen von Zuckerrohr und von andern Tropensgewächsen an, die bald den außerordentlichsten Gewinn brachten, aber auch viele Menschenleben kosteten. Die portugiesischen Pssanzer konnten die Feldarbeit in der Hie der Tropenländer nicht ertragen. Viele spanische Juden, die bei den grausamen Judenversolgungen in Spanien sich nach Portugal stückteten, und das

mals nach den Plantagen jener Inseln im Golf von Guinea relegirt wurden, starben dahin wie die Fliegen; ebenso schnell gingen die Berbrechercolonien unter, die man da anzusiedeln versuchte,
sowie die maurischen Kriegsgefangenen, die man zur Arbeit dahin
sandte. Rur Schwarze konnten die Arbeit in ihrem eigenen tropischen Klima ertragen. Menschenraub, der zu allen Zeiten von
den Küstensahrern an den Bestgestaden Afrika's betrieben wurde,
lieserte die braunen und schwarzen Gesangenen, die als Hauptwaare zu guten Preisen in die Plantagen und neuen Handelscomptoire der Küste von Guinea verkauft wurden, weil sie die
bessern Arbeiter waren, dis König Johann III. in späterer Zeit
diesen Handel mit Ungläubigen gänzlich untersagte.

Die reichbewäfferten und fruchtbaren Länder am Senegal und Gambia übten die mächtigste Anziehung auf die Portugiesen aus. Auch das innere Gebiet jener großen Ströme suchten sie zu entdeden. Einige Bersuche mißlangen; die kleineren Expeditionen wurden von den Eingebornen erschlagen. Aber die Kriege der Regerkönige und ihrer Basallen unter einander bereiteten den Portugiesen die Bege zur Entdeckung des innern Landes am Senegal bis nach Tombuktu am Niger.

Bemon, ein Oberkönig der Joloffen am Senegal, unter dem viele kleine Könige als Basallen standen, sloh, vom Throne vertrieden, mit seinen Begleitern nach Arguin und rief die Bortugiesen um Hülfe an. Mit offenen Armen empfangen wurde er ehrenvoll mit einem eigenen Schiffe an den Hof von Lissadon zum Könige selbst gesendet, um sich daselbst sein Recht zu verschaffen. Bemon wurde als Prinz von königlichem Geblüte aufgenommen, erhielt Audienz und trug seine Bünsche vor. Es ward ihm Beistand versprochen wenn er Christ würde. Ueber die innern Staaten und Länder der Neger wußte er manche beachtenswerthe neue Rachricht zu geben und sprach von zwei

großen Städten Jinnie') und Tombuktu'), an einem großen Binnenftrome (Joliba) gelegen: sie seien größer als Lissabon. Dahin gehe von allen Seiten ein wichtiger Handel, dort seien die großen Märkte, dahin gehe aller Skavenverkauf, von daher komme alles Gold in das innere Afrika. Hinter jenen Gegenben liege ein großes Land, wo keine Mauren und keine Reger oder Heiden wie sie, die Jolossen, lebten, sondern ein Volk, das viel eher wie die Christen lebte und auch ein christliches Obershaupt hätte.

Diese Rachricht entzückte die Portugiesen. Dort glaubten sie nun endlich den Weg zu dem alten, so lange verschollenen christlichen König wiedergesunden zu haben, zum Preste Joam, bessen Aufsindung die Europäer im Orient so lange vergeblich beschäftigt hatte. Da man ihn in Asien nicht hatte aufsinden können, so war man nun desto gewisser, ihm irgendwo mitten unter den Heiden in Afrika begegnen zu können. Denn der Joslossenkönig hatte ihn Oganne genannt — ein Name, in dem man sogleich Johannes wiedererkannte. Der Jolossenkönig wurde nun bewogen, selbst ein Christ zu werden, empfing seierslich die Tause, wurde vom König zum Grande seines Reichs ershoben, und erhielt sein Wappen mit der Krone Portugals. Und nun schloß man mit ihm als einem Basallen der Könige von Portugal einen Freundschaftstractat ab.

Eine Flotte von 20 Caravellen wurde ausgerüftet mit Landstruppen, Handwerkern und Coloniften, um Bemon wieder auf seinen Thron zu sehen; zugleich aber auch, um Festungen zu ersbauen und eine portugiesische Colonie zu begründen. Pedro

<sup>1)</sup> Jinnie ift die Stadt der Golbichmiede, in welcher die Goldamulete mit Baubersprüchen gearbeitet werden, die im handel durch den gangen Orient geben.

<sup>2)</sup> Richtiger Con Buttu, die Beibe ber Buttu. D'Avezac Journ. Asiat. T. IX. 1840. p. 388. Barth fchreibt Timbutto.

Baz d'Acunha ward Commandant der Expedition. Ihn begleitete Alvaro an der Spize einer zahlreichen Mission von Dominicanermönchen, um das Christenthum unter den Negern zu verbreiten. Die Flotte langte glücklich im Senegal an, aber Bemog, auf den man große Hoffnung gesetzt hatte, kam früher um, ehe er etwas Großes hatte aussühren können.

Die große Flotte und die ganze Sendung erregte in den Regerlandern das größte Auffehen. Sie erwecte bei allen Regerkönigen, die weit und breit davon hörten, eine große Stee von der Macht des Königs von Portugal. Seitdem langten aus vielen Negerstaaten Gesandtschaften und Geschenke in den Ansiedlungen der Portugiesen am Senegal und Gambia an. Der portugiefische Gouverneur schickte Gegen-Ambassaben an die machtigsten Regerhöfe des Innern von Afrika. Die hauptforschungen gingen dabei auf den handel und darauf aus, genauere Runde vom Priefter Johannes einzuziehen und die Neger felbft zur Taufe zu bringen. Dies lette murde fortan allen por= tugiefischen Expeditionen von ihrem Könige zur Pflicht gemacht. So traten die Portugiesen in Freundschaftstractaten mit ben wichtigsten Negerstaaten, und machten unter allen Europäern die wichtigsten Entbedungen im Innern Afrika's. Sie brangen weiter in jene wenig besuchten Länderstriche vor, als wir in unsrer Erdfunde noch vor Rurzem vorgerückt waren. Denn noch por bem Sahre 1500 hatten ihre Gefandtichaften ichon die Sofe und Hauptstädte der Mandingos besucht, fo Tucurol und Timbuttu. Im Innern jener Negerlander findet man häufig. Ortschaften voll Nachkommen ältefter portugiefischer Colonisationen. Die portugiesische Sprache war die Umgangssprache des Hanbels an allen Negergeftaben, an allen Mündungen ber bortigen Ströme, und auf allen handelsmärkten im Berkehr mit den Ausländern geworden. Jest ift diese Sprache freilich durch Bermischungen mit ben Regersprachen eine Art Kauberwelsch geworden, wie die lingua franca in der Levante.

Leider sind die genauern Berichte über solche Sendungen und Colonisationen in jenen Zeiten nicht allgemein bekannt geworden, mögen sie nun in den Archiven der Kanzleien des portugiesischen Hofes, oder der Handelscompagnien verborgen geblieben, oder bei den Uebersiedelungen der Dynastie nach Brasilien abhanden gekommen sein. 1)

Während dieser Ausbreitung und Ansiedelung der Portugiesen in den Negerländern im Norden des Aequators schien der Entdeckungseiser im Ocean gegen den noch weitern Süden etwas erkaltet zu sein. Aber bald erwachte er wieder desto lebhafter durch Erfindung eines Schiffsastrolabiums von Martin Behaim und durch die Entdeckungen von Diego Cam und Bartolome Diaz, welche als die wahren Vorgänger Vasco de Sama's anzusehen sind.

Die schnellen Fortschritte, welche Physik und Aftronomie gegen bas Ende bes funfzehnten Jahrhunderts machten, beschlenznigten auch den Gang ber Schifffahrt. Dem bringenoften Be-

<sup>1)</sup> Rur wenige einzelne Rotizen haben sich erhalten, die in verschiedenen Werken zusammengestellt worden sind. Bornehmlich in Asia de Joam de Barros dos seitos que os Portugueses sizeram no descobrimento e conquista das mares e terras do Oriente. Lisboa 1532. De Barros Asia, Italienische Uebersetzung von Ulloa. Venezia 1562. Soltau Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen im Orient. Braunschweig 1821. Vicomte de Santarem Recherches sur la Priorité des découvertes des pays situés sur la côte occidentale d'Afrique par les Portugais. Paris 1842. De Azurara Chronica do descobrimento e conquista de Guiné, herausgegeben von Santarem. Paris 1841. Schmeller über Balentin Fernandez Alemao und seine Sammlungen in den Abhandlungen der Bayr. Acad. d. Wissphilos. Cl. B. IV. 1847. S. 1—73. Kunstmann die Handelsverbindungen der Portugiesen mit Timbustu im 15. Jahrh. Ebendas. B. VI. Abth. 1. 1850. S. 171—235.

burfniß der Seefahrer war allerdings schon durch den allmählich eingeführten Gebrauch des Compasses abgeholsen, der seit den Kreuzzügen durch die Araber von den Ersindern, den Chinesen, an die Gestade des Mittelmeers und in verbesserter Gestalt, der Boussole, nach Amalsi, wie zu den Genuesen und Benetianern gelangt war. Aber noch sehlte bei langen Reisen auf offener See, sern vom Lande, die Möglichseit, die wahre Höhe sedes Standpunktes genau zu beobachten und nach Rechnung auf der Erbstäche zu bestimmen. Alle dazu gemachten Bersuche waren bisher unzureichend gewesen. Da half ein Deutscher.

Martin Behaim, Sohn eines Tuchfrabrikanten in Rurnberg, war ein Schüler bes bamals fehr berühmten Aftronomen und Mathematiters Johannes Müller Regiomontanus (aus Rönigsberg in Franken), der seine mechanische Werkstatt in Rürnberg errichtet hatte, und vom Papfte zur Revision des Ralenders nach Rom berufen war. Als junger Kaufmann war Martin Behaim 1480 über Flandern nach Vortugal gegangen, wo er so lebhaften Antheil an dem Fortschritte der Entdedungen jener Zeit nahm, daß er ichon im Jahr 1483 vom König jum Mitglied einer Commission berufen wurde, welche mit ber Bebung der nautischen Wiffenschaften beauftragt war und die von Columbus gemachten Borfchläge zu Entbedungsfahrten prüfen follte. Der König wußte wohl, daß man durch den Compaß nach der himmelsgegend fteuern konne; aber der Seefahrer blieb babei ungewiß, in welchem Breitengrade der Erdfugel er fich befand. Er trug daher der Commission die Erfindung eines Mittels auf, diefer Unficherheit abzuhelfen. Das Inftrument, bas bazu bienen konnte (bas Aftrolabium zur Bestimmung ber Sonnenhohe) war den Portugiesen zwar nicht ganz unbekannt, aber zu plump und groß, von Holz und auf bem schwankenden Schiffe unbrauchbar. Noch war sein Gebrauch bisher auf das Land beschränft geblieben. Martin Behaim, ber in ben mechanischen Werkstätten der Nürnberger, die damals die besten Boussolen für alle Seefahrer Europa's lieferten, aufgewachsen, erfand ein seineres Aftrolabium, das man als Pendel an den Mastbaum so besestigen konnte, daß es durch seine eigene Schwere bei mäßigen Schwankungen des Schisses doch seine senkrechte Richtung beibehielt. Nach Andern hatte schon Regiomontanus ein solches Instrument gesertigt, und Behaim wies es nur bei der Commission vor.

Die Anwendung des neuen Aftrolabiums gab nun die glänzendsten Resultate, zumal da auch die berühmten Ephemeriden Regiomontan's dazu benutzt werden konnten, die astronomischen Taseln, in denen der Ort des Standes der Sonne und andrer himmelskörper auf 32 Jahre (von 1474—1506) zum Rutzen der Seefahrer vorausderechnet war. Alle großen Seefahrer der damaligen Zeit, ein Columbus, Basco de Gama, Cabot, Masgalhaens, haben durch Benutzung dieses Astrolabiums ihre Entbedungen zu Stande gebracht.

Der portugiesische Seecapitain Diego Cam, den Martin Behaim als Astronom auf seiner Entdeckungsreise längs der Westseite Afrika's (1484 u. 1485) begleitete, legte mit Hülse dieses Astrolabiums schnell nach einander eine Küstenstrecke von 280 geogr. Meilen von Nord nach Süd zurück. Er entdeckte den Fluß Zaire, das Negerkönigreich Congo, und drang bis über 6°S. Br. vor. Er hatte die Insel Schomas und die Brinzeninsel entdeckt, und brachte zuerst die Paradieskörner (Malaguetta) nach Portugal. 1)

<sup>1)</sup> Behaim wurde für seine Entdedung jum Ritter bes Christusordens geschlagen. Als solcher kehrte er im Jahr 1492 jum Besuch seiner Fasmilie nach Rurnberg jurud, in demselben Jahre, in welchem Columbus die erste Entdedung der Antillen gelang. In Nürnberg zeichnete er seinen kunftlichen Erd-Apfel auf Pergament, auf dem er seine Entdedungen an der Kufte Afrika's und die Inseln eintrug und mit vielen lehrreichen neuen Nachrichten beschrieb. Es ift das der erste deutsche

Diego Cam hatte aus dem neuanfgefundenen Königreiche Congo mehrere Eingeborene, die sich freiwillig eingeschifft hatten, mit nach Portugal gebracht. Diese nahmen in Lissadon willig die Tause an, und auch diese bestätigten durch ihre Aussigen die frühere Bermuthung der Portugiesen von dem großen Reiche des Priester Johannes in der Mitte der Heiden. Sein Reich sollte 250 Meilen nach dem Innern des Landes entsernt liegen, zwischen dem Nil Aegyptens und den Ländern der Schwarzen. Er sollte von den seindlichen Muhamedanern ebenso bedrängt sein wie die Negerstaaten. Unstreitig hatte der Karawanenhandel, der schon damals im innern Afrika bestand, diese Notizen dis nach Congo geführt.

Das unbekannte Reich des christlichen Priesterkönigs, das rings von Heiden umgeben war, endlich wieder aufzusinden ward unter König Johann II. Bartolomé Diaz mit zwei Schiffen gegen Ende August 1486 ausgesendet. Die Besehle des Königs waren, überall die neuen Bölker freundlich zu behandeln und ihnen wohlzuthun, Geschenke zu geben, damit man nur von ihnen besto eher Nachricht vom Priesterkönige in Ersahrung bringe, und diesem wo möglich solche freundschaftliche Nachrichten zugetragen würden von der nahen Ankunft seiner christlichen Glaubensgenossen. Bartolomé Diaz steuerte direct nach Congo, um von da erst seine Entdeckungen zu beginnen. Er segelte zwar längs der Küste hin, hatte aber viel mit Stürmen und Strömungen zu kämpsen. Heftige Südoststürme entführten seine Schiffe

Globus, der später so vielen andern zum Mufter diente. Er ist bis heute seiner Baterstadt erhalten, und in der Familie von Behaim als tostdares Bermächtniß verblieben. Martin Behaim selbst tehrte nach Lissabon zurud, wo er in Armuth starb (1506?). v. Murr Diplomatische Geschichte des berühmten Portugiesischen Ritters Martin Behaim. Rürnberg 1778. Ghillany der Erdglobus des Martin Behaim vom Jahre 1492. Nürnberg 1842. — Ghillany der Ritter Martin Behaim der Scefahrer. Rürnberg 1853.

ber Kufte. Man verlor das Land ganz aus den Augen und trieb auf der hohen See umber. Darauf segelte Diaz dreizehn Tage zurud von West nach Oft. Er hatte ichon ben 36° S. Br. passirt, war also schon süblich über die Subspike Afrika's hinausgekommen und hatte sie wirklich schon umsegelt, ohne sie er= blickt zu haben. Denn nun, da kein Land zu sehen mar, kehrten die Portugiesen gegen Norden zurück und fanden auf diesem Rückwege die Rufte erft wieder. Sie landeten an einer Bai bes neuentbeckten Süblandes; es mar die seitdem bekannt gewordene Moffelbai. Auf einer Insel, die ihr oftwärts liegt, pflanzten fie ihr Rreuz als Zeichen ber Entbeckung und bes Befiges mit bem portugiefischen Wappen auf. Die Insel behielt bavon ben Ramen Santa Cruz. Die Einwohner an den Ufern flohen, jo daß man feine Befanntschaft mit ihnen machen konnte. Die Entbecker segelten noch weiter gegen Often bis zur Mündung eines großen Stromes, der nach dem Capitan des zweiten Schiffes, Joam Infante, den Namen Rio Infante erhielt. ift der heutige Große Fischrivier, ber lange Zeit als Grenze ber Capcolonie und des Kaffernlandes gegolten hat. Seine Mündung liegt unter 34° S. Br. und 46° D. L.

Hier war das Schiffsvolk der Beschwerden der ungeheuren Entbedungsfahrt müde, es murrte und verlangte nach Rücksehr. Auch die Lebensmittel gingen zu Ende; alle Borräthe waren erschöpft. Diaz mußte umkehren. Run erst, auf der Rücksahrt gegen Westen, wurde das hohe merkwürdige südlichste Borgebirge der Alten Welt erblickt mit dem mächtigen Tafelberge, das zuvor schon unter den gesahrvollsten Stürmen, aber unbemerkt, umschifft war. Es eröffnete sich nun den Europäern in der That eine neue Welt von Ländern und Oceanen, die Indische. Diaz hatte dem Borgebirge wegen der dort ausgestandenen Stürme den Namen Cabo tormentoso gegeben. Als er aber dem König die Nachricht seiner großen Entdeckung überbrachte, nannte dieser

es Cabo da Boa Esperanca, in Hoffnung des nun zu findensen Seeweges nach Indien. Diaz hatte sechzehn und einen hals ben Monat zu seiner Fahrt gebraucht und über 270 geogr. Meislen neues Sestade entdeckt. Er ist also der erste, der diese Entedeung gemacht hat, und nicht Basco de Sama, dem die spätere Zeit dies gewöhnlich auf Kosten des Diaz irrig zuschrieb. Das Verdienst des Bartolomé Diaz ist zuerst durch Lichtenstein, während seines mehrjährigen Ausenthalts am Cap, in geshöriges Licht gestellt worden; ') doch ist diese Darstellung wenig bekannt geworden, weshalb der alte Irrthum immer noch wiedersholt wird.

Ehe Bartolomé Diaz die wichtige Nachricht nach Lissaben zurückbrachte, hatte König Johann II. von Fortugal zwei Mönche nach Jerusalem geschickt. Sie sollten von den Kilgern, die dort zur Osterzeit aus allen Weltgegenden zusammenströmten, einige Nachrichten über den Priester Johannes und über Indien einziehen. Man hatte nun schon Gründe zu vermuthen, daß der christliche Priesterkönig der Kaiser von Habessinien sein müsse, der Keguz von Habesch. Sein Titel Neguz Neguschi, König der Könige, deutet schon an, daß er ein mächtiger Monarch war, dem einige vierzig kleinere Königreiche unterthan sein sollten; ein Herrscher in Aethiopien, mit dem späterhin die Portugiesen in vielsache Verbindung traten.

Beibe Mönche, Alfons von Paira und Pater Covillam gingen von Jerusalem nach Alexandrien, Covillam von da nach Indien; Paira drang auf dem Landwege nach Abysstinien vor, und auch Covillam folgte ihm bald nach. Beibe Männer erreichten endlich den Hof des chriftlichen Königs, des Reguz von Habesch. Paira starb bald, Covillam stieg zu großen Ch-

<sup>1)</sup> Geschichte der Entbedung des Borgebirges der Guten hoffnung im Baterland. Museum 1810. October.

ren am Hofe, erhielt aber nach Landesgebrauch nie die Erlaubeniß, das Abhsschische Reich wieder zu verlassen. Nur seine Bezrichte über Indien und Abhsschien gelangten durch zwei jüdische Botschafter an den Hof von Lissabon.

Diese frohe Botschaft ber Monche von dem driftlichen Ronige, ihre bestätigenden Rachrichten vom Reichthum der indischen Länder, bann die gelungene Umichiffung bes Subcaps burch Diaz: alles dies vereint bewirkte gleichzeitig einen so großen Enthufiasmus unter ben feefahrenden Bolfern, zumal bei den Bortugiesen, daß Ronig Emanuel ber Große (1495-1521) fogleich Basco de Gama nach Indien auszusenden beschloß. Durch die große gleichzeitige Entbeckung Colon's (1492) im Beften des Atlantischen Meeres wurde Basco de Gama's Expedition beschleunigt. Don Criftoval Colon (Criftoforo Colombo) hatte 1492 schon die Antilleninseln, Guanahani, Cuba und St. Domingo, und somit das Vorland Amerika's aufgefunden (die Antilias), das der Entdecker noch keineswegs für einen neuen Erbtheil hielt, fondern nur für die öftlichen Borinfeln von Oftafien, das er auf dem Weftwege entbedt zu haben glaubte. Schon war eine zweite Expedition der Spanier unter Columbus' Commando (1493—1496) dahin gegangen, auf welcher der große Seefahrer die Rleinen Antillen, Jamaica und das Ruftenland von Paria, oder das Festland Mittelamerika's betreten hatte. Und in den Jahren 1497—1504 folgte unmittelbar bie Entdeckung Brafiliens und Sudamerika's burch Amerigo Bespucci.

Um den Spaniern im Often in der Bestynahme der neuen Welt zuvorzukommen, beschleunigten nun auch die Portugiesen ihre Expedition nach Indien. Basco de Gama wurde 1497, im zweiten Regierungsjahre König Emanuels, ausgesandt, um Ostindien auszusuchen und mit dem Priesterkönig Joam ein Bündniß zu schließen gegen den gemeinsamen Feind, die Moren

und Araber in den indischen Meeren, um dort dem neu zu begründenden Handel nach Indien einen Schutz zu gewähren. Denn befreundete Schutzhäfen Abyssiniens am Eingange des Rothen Meeres und des Indischen Oceans mußten bei den neuen Unternehmungen wichtig erscheinen.

Basco's Fahrt ging fehr gludlich auf drei Schiffen mit 170 Mann und demfelben Piloten, der Bartolomé Diaz begleitet hatte, von ftatten. Sie erweiterte die Erdkunde um ein Biertheil des Erdglobus. Basco durchschiffte als erfter europäischer Seecapitan ben Indischen Dcean bis zu beffen öftlichem Geftabe, wie Columbus die Weftgeftade des Atlantischen Oceans. Im Herbst des Jahres 1497 landete Basco an der südwestlichen Rufte Afrika's, etwa 11/2, Breitengrabe vom Cap ber guten Hoffnung in ber St. Helenabai. Er wollte, fagt be Barros, bort mit Martin Behaim's Aftrolabium am Lande, um dem Schwanken des Schiffes zu entgehen, seine Sonnenhohe beobachten, um sich in der Breite zu orientiren. Da sah man die ersten dorti= gen Bewohner am Abhange der Ruftenberge, die mit Feuerbranben in ben Bergklüften umbergingen, Sonig zu suchen. Südende des Erdtheils war also bewohnt. Die Portugiesen nannten das Bolk fälschlich Reger, obgleich fie ganz andern Stammes, kleiner, von gelbbrauner Farbe waren und auch eine andere Sprache redeten. Erst viel spater murde diesem bisher ganz unbekannten Volksstamme von englischen und hollandischen Schiffern ber Name hottentotten gegeben. Woher der Name, ift völlig unbekannt: sie selbst nennen sich nicht so. Wahrscheinlich war es ursprünglich ein Spottname ber Matrofen.

Balb darauf segelte Basco weiter gegen Süben, und am 20. November 1497, bei einem ganz heitern, schönen Sonnentage umsegelte sein Geschwader in vollem Jubel das Vorgebirge der guten Hoffnung unter dem Schall der Trompeten und Pauken.

An ben Baien weiter gegen Often fanden die Portugiesen

viele Menschen und große Viehheerben, in den Wassern Walsische und Robben. Gegen Ost landete Basco an einer vorspringens den Küste, welche braune Völkerstämme bewohnten, die Kafern, ein Name, den die Portugiesen bei ihren nördlichern arabischen Rachbarn schon in Gebrauch fanden. Die Landung an ihrer Küste geschah am Weihnachtstage, daher wurde dieselbe Torra Natal genannt. Die Küstenbewohner kamen den Portugiesen so freundlich und wohlwollend entgegen, daß man die nächste Bai de Boa Paz, die Friedensbai, nannte und die Küste das Land der Guten Leute, de Boa Gente, wo jest die kriegerischen Kasern in beständiger Fehde mit den Europäern stehen. So war Süd= und zugleich Ostafrika entbeckt.

Basco segelte nun bicht an der Oftkuste Afrika's gegen Norden bis nahe zum Aequator. So erreichte er Mozambique (15°), Mombaza (5°), Melinbe (4° S. B.), brei Stäbte, in benen die Portugiesen zuerft wieder schöne Gebaude, Marktplate, Schifffahrt und selbst wichtigen Handelsverkehr mit Indien vorfanden. Bis hierher maren die Colonien der Araber vorgedrungen; ihre Dynastien hatten diese drei Culturstaaten errichtet. In Melinde fand Basco icon eine bort angesiedelte Handelscolonie der Inder vor, deren Heimath er auffuchen wollte. Nichts glücklicheres konnte ihm zur Erreichung seines Hauptzieles begegnen. Es war eine Banianen-Colonie, d. i. von der Rafte der indischen Raufleute und Weltschiffer, wie sie auch in unserer Zeit noch von Peters in Mozambique angetroffen wurde. erhielt Basco Biloten, mit deren Sulfe er glucklich den Indischen Ocean oftwarts durchjegelte und in dem hafen von Calicut an der Westküste Malabar landete (1498). Calicut (unter 12° N. B.) war damals die Refidenzstadt eines Brahmanischen Rönigs, an deffen Thron die Portugiesen eine Audienz nachsuchten. nennen ihn Zamorin, eine Verftummelung seines mahren Titels, benn er nannte fich Samubrija Raja, b. i. Beherrscher bes Meeres. Die Portugiesen fanden bei ihm eine gastliche Aufnahme und dies war von Bichtigkeit, da er, ein mächtiger Brahmanenkönig, der erste war, den sie im Rücken der Moslemen zu
ihrem Bundesgenossen gegen jene gewannen. Später haben sie
ihm dieses Gastrecht schlecht vergolten, da sie ihn vom Throne
verdrängten und sein Küstenland in Besit nahmen.

Die muhamedanische Welt, diese große Barriere des Mittelsalters zwischen Occident und Orient, war nun überwunden, der Seeweg nach Wests und Ostindien gefunden, und das weite Feld der maritimen Entdeckungen, des Handels, der Colonisationen für drei solgende Jahrhunderte eröffnet.

## Shluß.

Zwei neue Welten im Often und Westen der Erde, die amerikanisch-westindische und die ostindische, traten nun zu gleischer Zeit mit der europäischen Welt in gegenseitigen Verkehr. Mit Columbus' Entdeckung von Amerika (1492) und Basco's Beschiffung des Indischen Meeres (1498) beginnt die dritte große Periode der Geographie, die der Neuern Zeit der drei letzten Jahrhunderte.

Die Begebenheiten dieser Zeit liegen uns weit näher; sie sind schon mehr in die Geschichte der Gegenwart verslochten. Sie sind allgemeiner bekannt: schon in frühester Jugend pflegt man mit den Geschichten von der Entdeckung Amerika's und vielen neuern Reisegeschichten vertrauter zu werden. In neuesten Zeiten hat Amerika seitdem fast das Interesse für andere Welten ausschließlich in sich verschlungen. Die classischen Werke A. v. Humsboldt's haben die ganze gebildete Welt dort einheimisch gemacht und die untersten Schichten der Völker Europa's sind in Massen dort hinüber gewandert; dadurch ist die neue Welt auch der alten Welt einverleibt und ihr auch sonst ganz nahe gerückt.

Die Wissenschaft muß nun zugleich zwei Welten mit einem Blick umfassen; ihre Aufgabe ist eine ganz andere geworden. Die Fortschritte der Entdeckungen am Ende des funfzehnten und zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts nahmen einen weit raschern Gang als zuvor; sie breiteten sich bald über alle Theile des Erdplaneten aus, den man als eine Erdkugel, oder doch als ein Erdenrund anerkannte. Zumal war es nun die unbekannte Gegenseite der bisher bekannten Erde, welche in rascher Auseinandersolge in immer neuen Gestaltungen hervortrat, besonders seitzdem der Portugiese Fernando Magalhaens die erste Umsegelung des ganzen Erdballs versucht hatte.

Von Besteuropa segelte Magalhaens, den brasilischen Fahrten Amerigo Bespucci's solgend, nach dem Südende Amerika's und umschiffte glücklich diesen Erdtheil durch die Magalshaenssstraße, die nach ihm den Namen erhielt. Er entdeckte nun den großen Ostocean, den man seitdem das Stille Meer genannt hat. Denn der erste Entdecker durchschnitt ihn ohne Sturm und Hinderniß von Osten nach Westen in seiner ganzen Breite dis zu dem Ostgestade Asiens, wo er auf den Philippinisschen Inseln seinen frühen Tod sand. Seine Vlotte brachte ohne ihn die Nachricht von der ersten gelungenen Beltumsegelung nach Europa zurück.

Die Portugiesen breiteten ihre Colonien nun bald von Instien über Malacca bis China und Japan aus. Die Spanier hatten 1521 durch Cortes Mexico entdeckt und erobert, 1536 Californien entdeckt, 1535 Peru erobert, den Thron der Incas gestürzt, Quito, Chile und das Land des Amazonenstroms entdeckt.

Es wird nun eine genauere und umfaffendere Kenntniß und Uebersicht des ganzen Erdglobus sammt den Oceanen, wie der Erdtheile, nothwendig, um nur die Fortschritte der Entdeckungen in ihrem wahren Zusammenhange sich vor die Anschauung bringen zu können. Es ist daher nicht mehr der Sache angemeffen, von großen historischen Hauptmomenten, wie früher, auszugehen. Bon ihnen aus ließen sich in den frühern Zeiten der alten Welt und des Mittelalters die andern geographischen Fortschritte mit einiger Vollständigkeit entwickeln. Aber von nun an wird jeder, auch der kleinste Fortschritt sogleich folgenreich für die ganze gebildete Welt. Die Entdeckungen blieben keine Geheimnisse mehr. Der einzelne Funke zündete an hundert Orten zugleich wieder neue Lichter an.

In der frühern Welt hatte, mehr fich selbst seines Zieles unbewuft, der blinde Trieb, oder der Inftinct der Bölker, die Bedrängniffe ober die fanatischen Leidenschaften ber Nationen Einfluß auf ben Fortschritt der Entdedungen ausgeübt. In den letten Sahrhunderten stehen die einzelnen Fortschritte mit den Schicksalen ganzer Bölker und Staaten in geringerer directer Begiehung: besto mehr mit ber Geschichte ihrer Individuen, mit bem Fortschritt der Industrie, des Sandels, der Runfte, der Biffenschaften und ihrer Studien überhaupt. Faft unter allen Bölkern find es die Individuen, die nun die großen Fortschritte herbeiführen, welche dem Gemeinwohl der Bölker, der Staaten und allen Zeitgenoffen, wie ber Nachwelt, zu gute kommen: von Columbus bis auf James Cook, ben Entbeder der Subwelt, und bis auf Alexander von Sumboldt, den wiffenschaftlichen Wiederentdecker Amerika's. Mit ihm beginnt eine neue Aera der allgemeinen Wiederentbeckung fast aller andern, wenn schon zuvor erkannten, aber keineswegs wiffenschaftlich erforschten Regionen der Erde, in ihren allgemeinen corporativen tellurischen Verhältniffen. Ihm schließt fich bie miffenschaftliche Entbedung der arktischen und antarktischen Polarwelt, des continentalen Australiens, des centralen Asiens und Afrika's, und die der geoloaischen, geodätischen und hypsometrischen Erdrinde und Erdoberfläche an.

Den Entbedern und ben Entbedungen sind in den letten Jahrhunderten überall die Colonisationen nachgefolgt, und daraus sind die Verschiedungen ganzer Völkerstämme hervorgegangen, wie der Spanier, Portugiesen, Engländer, Deutschen nach Nord- und Südamerika, der Neger nach Westindien und Nord- und Südamerika, der Engländer und Holländer nach Indien, der Chinesen und Kuli's nach Californien, den Sundischen Inseln und Südamerika.

Immer mehr schwindet der noch nicht erforschte Raum der Erbe zusammen. Die Schneegipfel und die Seespiegel des insnern Afrika treten hervor, der Austral-Continent wird bald von einem Ende zum andern durchzogen werden. So ist die Zeit nicht fern, wo geographische Entdeckung weniger große, noch unsbekannte Länderstrecken zu enthüllen als in dem schon Bekannten das Einzelne zu durchdringen hat. Und hier giebt es noch viel zu thun.

: • •

ı 

.

•

•

.

•

•

•

• • •

:

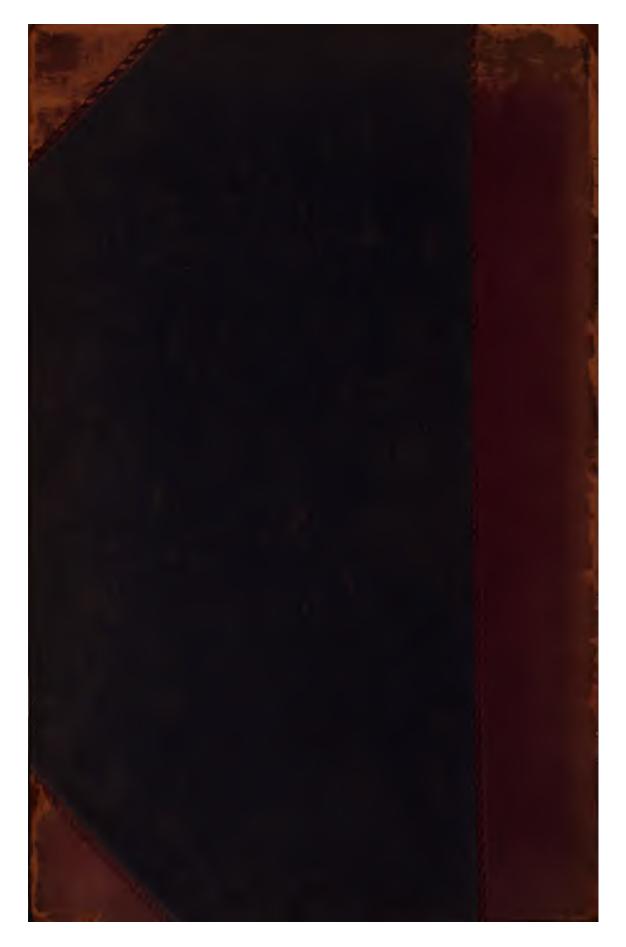